UMIYERSITY OF TOR DMTO UMANGU





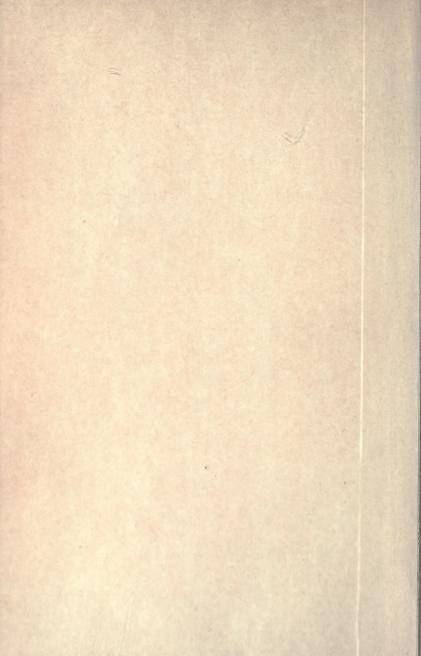

KG45

# Das Kleist-Problem

auf Grund

neuer Forschungen zur Charakteristik und Biographie Heinrich von Kleists

naa

S. Rahmer.



69408

Berlin. Druck und Verlag von Georg Reimer. 1903.



inta

D. Majmirt.



Profin. Drift and Deeleg our Goory Religion. 1980. Denn die Erscheinung, die am meisten bei der Betrachtung eines Kunstwerts rührt, ist, dünkt mich, nicht das Bert selbst, sondern die Eigentümlichseit des Geistes, der es hervorbrachte, und der sich in unbewußter Freiheit und Lieblichkeit darin entfaltet.

(S. v. Rleift an Fouqué, b. 25. IV. 1811.)

## Porwort.

Trot des reichhaltigen biographischen Materials, das über den Dichter Heinrich von Kleist in jahrzehntelanger mühseliger Arbeit gesammelt worden ist, ist er auch heut noch ein ungelöstes psychologisches Problem. Die literarhistorische Forschung hat den bequemen Ausweg gewählt, seiner Lebensbeschreibung gewissermaßen einen pathologischen Zuschnitt zu geben und hat aus dem deutschen Dichter und preußischen Helden einen erblich Belasteten und psychisch Gestörten gemacht, der in völliger geistiger Umnachtung zu Grunde ging.

Die Berechtigung unserer Studie, die vom medizinisch= psychiatrischen Standpunkt diese Auffassung nachprüsen will, kann nicht in Abrede gestellt werden; auch das gerichtliche Forum appelliert an das ärztliche Gutachten in Fällen, wo geistige Störung und verminderte Zurechnungsfähigkeit vermutet wird. Ein gewisses Zusgeständnis sehe ich auch von vornherein darin, daß grade in der Diskussion Kleistscher Dichtungen (Penthesilea) von autoritativer Seite die psychiatrische Ausbildung des Literaturhistorikers gefordert worden ist. Da psychiatrische Studien ohne allgemeine medizinische Vorkenntnisse und entsprechende Ausbildung eine Unmöglichkeit sind, so müssen wir darin die Anerkennung sehen, daß die medizinisch psychiatrische Literaturbetrachtung der rein literarischen Forschung wesentliche Forderung bringen kann.

Die neurologisch-psychiatrische Forschung fieht in derartigen Studien, die sich auf der Grenzlinie von Medizin und Literatur bewegen, nicht nur ihr autes Recht, sondern fie sucht in denselben auch ihren eigenen Vorteil. Sie kann gewisse wertvolle Aufschlüsse nur an bedeutenden Bersonen gewinnen. Nur die Reichen im Geiste können ihr eine Antwort geben auf manche wichtige Fragen: Ab= hängigkeit des Talents von der Organisation des Individuums und von der Beschaffenheit der Vorfahren, Gang der Vererbung, geiftige Degeneration, Syperplafie des Gehirns 2c. Auch das wichtige Problem, das die Wurzel alles deffen bedroht, was wir bisher als das Söchste in der menschlichen Natur und das unserem Leben Wert Verleihende ansehen: Religion, Runft, alle großen geistigen Schöpfungen, die Theorie Lombrosos von dem Zu= fammenhang zwischen Genie und Jrrfinn refp. Degene= ration, die Frage, ob der geniale Mensch wirklich der Bruder ift des Epileptifers und geborenen Verbrechers. fann nur burch eine große Summe mühfeliger Gingel=

forschungen in der angegebenen Richtung der Lösung ent= gegengebracht werden.

Die rein medizinische Forschung wird auf diesem Gebiete ebensowenig Aufflärung und Gewinn bringen, wie die einseitig literarische. Das habe ich schon in einer früheren Arbeit über Seinrich Seines Krankheit gezeigt. Wenn der Arzt fich genügen läßt, Darftellungen aus zweiter und britter Sand seiner Betrachtung zu Grunde zu legen, so werden Frrtumer und Fehldiagnofen nicht ausbleiben. Das Material, das er zum Ausgangs= puntt nimmt, ift viel zu wenig für feine Zwecke geeignet; der Laie übersieht vieles, was grade für die ärztliche Betrachtung von größter Wichtigkeit ift, seine subjektive Auffassung beirrt das ärztliche Urteil — kurz das Gut= achten des Arztes wird sich im wesentlichen stützen muffen auf die literarischen Quellen felbst, er wird literarische Kritif üben muffen und seine Betrachtung wird ebensowohl literarische, äfthetische, als medizinische Studien erfordern.

Indem ich mit diesem Borsatz an meine Aufgabe herantrat, kam ich sehr bald zu der Erkenntnis, daß die Quellen der Kleistsorschung einer gründlichen Kritik besdürsen, und daß das vorliegende Material gerade für den Arzt sehr große Lücken ausweist. Ich sah mich dasher gezwungen, meine Aufgabe weiter zu fassen und mit der neurologisch=psychiatrischen Betrachtung auch rein literarische Forschungen zu verbinden. In langwieriger Arbeit habe ich einiges, wie ich glaube, auch für die Kleistbiographie nicht unwesentliches Material gesammelt,

das ich zum Teil in diesen Blättern niederlege, zum Teil späterer Veröffentlichung vorbehalte. In diesem Sinne, glaube ich, werden meine Betrachtungen über die Quellen der Kleistsorschung, mein Beitrag zur Würzburger Reise, meine furze Notizen zum Dresdener Aufenthalt des Dichters, meine Anschauung über die Katastrophe am Wannsee, meine Forschungsresultate, welche die Freunde des Dichters betreffen, einen bescheidenen aber immerhin schätzenswerten Gewinn auch für die literaturgeschichtliche Forschung abgeben.

Bei dem Bersuch, das Kleistproblem zu lösen und den Dichter dem psychologischen Berständnis näher zu bringen, habe ich mich von dem Gesichtspunkt leiten lassen, daß wir bei der Beurteilung der Handlungen großer Männer nicht denselben Maßstab anlegen dürsen wie bei Gevatter Schuster und Schneider, daß wir in erster Reihe die jeder Handlung und Äußerung zu Grunde liegenden Motive abwägen, und daß wir stets die psychologischen Bedingungen im Auge haben müssen, um uns über die Schlüsse, die wir auß dieser oder jener Handlung ziehen dürsen, klar zu werden. Das Genie will von seiner eigenen Organisation auß beurteilt werden, nicht aber von dem philisterhaften Standpunkte des braven Staatsbürgers, wackeren Arbeiters und normalen Durchschnittsmenschen.

Berlin, November 1902.

## Inhalt.

#### Bormort.

- I. Reift im Lichte ber Literaturgeschichte. Die Quellen ber Rleiftforschung.
- II. Aleists Abstammung und Familie.
- III. Kleift als Kind, Solbat und Student; die Würzburger Reife. (1777—1800.)
- IV. Die Sturm= und Drangperiode im Leben Rleifts (1800-1804).
- V. Rleift als Dichter und Rämpfer (1804-1810).
- VI. Medizinische Betrachtungen und Kritit der Kleistschen Werke.

VII. Rieifts Aufenthalt in Berlin. Das Ende (1810—1811). Schluftwort.

### Nachträge.

- 1. Ein hinterlaffenes Dokument des Großvaters von Heinrich v. Kleist.
- 2. Gine Stammbucheintragung bes Studenten Beinrich v. Kleift.
- 3. Beiträge zu dem Aufenthalt Rleifts in Dresden.
- 4. Über Rleifts Freund Louis v. Brockes.



# Kleist im Lichte der Literaturgeschichte.

Die Quellen der Rleiftforschung.

Wenn wir uns in das eigenartige Wesen des Dichters Heinrich v. Kleist zu vertiesen suchen und zu diesem Zwecke die umfangreiche Kleist=Literatur von der ersten Verössentlichung Ludwig Tiecks¹), der im Jahre 1821 des Dichters Lebensbild und Werke im Gedächtnis der Zeitgenossen auffrischte, die zu den immer stärker answachsenden Verössentlichungen unserer Tage durchsehen, so machen wir zunächst die befremdende Ersahrung, daß im Lause der Jahrzehnte sich die Auffassung von der Besdeutung der Kleistsauf der anderen Seite im umgekehrten Vershältnisse entwickelt hat. Die literarische Forschung hat den Werken des Dichters eine stets wachsende Anerkennung gezollt, sie sieht in seiner dichterischen Produktion eine vielsleicht nicht stetige doch wachsende geistige Fortentwicklung,

<sup>1)</sup> Ludwig Tied, hinterlaffene Schriften von Seinrich v. Kleist, Berlin 1821, und heinrich v. Kleists gesammelte Schriften, Berlin 1826.

und die Gemeinde nimmt allmälig zu, die Rleift, wenn auch nicht als unsern ersten, so doch als unsern genialsten Dramatiker hinstellt. Im Gegensat dazu ift dem Menschen Kleist immer ärger mitgesvielt worden: ein Biograph überbietet den anderen darin, neue frankhafte Zuge dem Lebensbilde einzureihen; aus einem eigentumlichen Sonderling, einer problematischen Natur wurde allmählich ein erblich Belafteter, ein seelisch Geftörter, ein geistig Zerrütteter und Verrückter. Ludwig Tieck in seiner lückenhaften Lebensskizze spricht andeutungsweise von frankhaften Zügen, mehr in den Werken des Dichters als in seinem psychischen Verhalten; Eduard v. Bülow 1), der 27 Jahre später Rleifts Leben und Briefe herausaab und dabei feines Vorgängers Material benutte und durch wertvolle Mitteilungen erweiterte, trug bereits stärker auf und sprach offen aus, daß der Dichter, der während feines Lebens als Beld verehrt wurde, ein Gegenstand pathologischer Forschung wäre. Auf derselben Bahn bewegte fich die Arbeit Julian Schmidts2), der in der Neuauflage des Tieckschen Werkes das Lebensbild des Dichters psnchologisch zu vertiefen suchte. Abolf Wilbrandts 3) Rleiftbiographie aus dem Jahre 1863 lieft sich wie eine psychiatrische Abhandlung, in der auf jeder Beile von tiefer Nervenverstimmung, reizbarem, verstörtem

<sup>1)</sup> Eduard von Bülow, Heinr. v. Aleists Leben und Briefe; mit einem Anhange, Berlin 1848.

<sup>2)</sup> Julian Schmidt, Heinr. v. Rleift's gesammelte Schriften mit biographischer Einleitung, Berlin 1859.

<sup>5)</sup> Abolf Wilbrandt, Heinrich v. Kleist, Nördlingen 1863. und Heinrich v. Kleists Werke nebst der Biographie des Dichters, Berlin, G. Hempel.

Wesen, von krankhafte verwildertem Ehrgeiz, von sigen Ideen, krankhafter Explosion (?), von Selbstverwüstung, verbitterter Seele, fast gänzlicher Geistesverwirrung 2c. die Rede ist. Liebevoller wurde der Mensch Kleist von Theophil Zolling 1) und Otto Brahm 2) behandelt, die bemüht waren, aus seinem Lebensbilde einzelne ganz unbegründete und böswillige Entstellungen zu tilgen; aber indem sie das inzwischen von Paul Lindau beigebrachte neue Material kritiklos aufnahmen, unterstühten sie noch die Auffassung, daß der Dichter im allmäligen geistigen Berfall und in völliger geistiger Zerrüttung in den Tod ging.

So hatte die Anschauung von der seelisch zeistigen Störung Kleists, zunächst andeutungsweise auftretend, eine stets weitere Verbreitung gefunden; neuerdings hat K. Stommel<sup>3</sup>) unter den Literaten die frankhaften Symptome bei Kleist zusammengestellt und Sadger<sup>4</sup>) in einer medizinischen Abhandlung den Nachweis zu bringen versucht, daß Kleist eine hereditär belastete, geistig und ethisch minderwertige Persönlichkeit sei. Gine gleiche Auffassung sindet sich in den Schristen anderer Forscher, deren Arbeiten sich auf dem Grenzgebiet von Literatur und Medizin bewegt. Lombroso<sup>5</sup>) rechnet Kleist zu den

<sup>1)</sup> Theophil Zolling, Heinrich v. Kleists Werke mit biosgraphischer Einleitung und Briefen, Stuttgart 1885.

<sup>2)</sup> Otto Brahm, Heinrich v. Kleist, Berlin 1884.

<sup>5)</sup> Kuno Stommel, Aus dem Geistesleben der Gegenwart. Bunte Blätter. 2. Aufl., Duffeldorf 1886.

<sup>4)</sup> Dr. med. Sadger, Heinrich v. Kleist, eine pathologische Studie. Gegenwart 1897, Bb. 52. Nr. 36, 37.

<sup>5)</sup> L. Lombrofo, Genie und Fresinn 2c., übersetzt von A. Courth. Leipzig.

Melancholifern, der in einem Anfall von Trübsinn sich und seine "Geliebte" tötet; nach ihm war Kleist ein berüchtigter Trinser. Die ärztliche Studie von Morris¹) schien die bisherige Ansicht zu bestätigen und die geistige Störung bei Kleist ätiologisch zu begründen: geistige Alteration als eine Folge sexueller Verirrungen — das ist die landläusige Auffassung und die vage Diagnose, die sich im wesentlichen stütt auf zahlreiche unverbürgte Anekoten, die über Kleist berichtet werden, auf vorgesaßte Meinungen und ad hoc zugeschnittene Viographien.

Die flüchtig ifizzierte Entwicklung der Kleistforschung muß den unbefangenen Bevbachter nach verschiedener Richtung befremden. Wir können das Kunftwerk und die Persönlichkeit des Künstlers nicht voneinander trennen; das eine muffen wir aus dem anderen verftehen lernen. Der Zusammenhang ift ein so intimer, daß wir aus dem Kunftwerk selbst noch nach Jahrhunderten das Patho= logische des Künftlers herauslesen. In Rouffeaus "Befenntniffen" erkennen wir heut die Berteidigungsschrift eines Geiftesfranken. Wir sprechen von einer Morphium= und Opiumpoesie der Poe und de Quincen; Maupaffants lette Novellen laffen uns die allmälige geistige Um= nachtung des Autors ftudieren; Grabbes Dramen find das Spiegelbild eines barocken, bizarren Wefens, einer psychopathisch minderwertigen Persönlichkeit; in dem absoluten Unfinn einiger seiner Dichtungen erfennen wir nicht das Spiel freier Laune, sondern die Zwangs= porstellungen einer frankhaften Natur. Die Beifpiele

<sup>1)</sup> Max Morris, Heinrich von Kleists Reise nach Würzburg, Berlin 1899.

ließen sich ins Ungemessene häufen. Aber umgekehrt: Wenn wir an die psychologische Analyse Shakespeares und Goethes herantreten, von denen wir den einen fast nur als Dichter kennen, von dem andern aber einen fo tiefen und klaren Einblick in das innerste Denken und Fühlen besitzen wie faum bei einem anderen Menschen io werden wir uns nach ihren Werken zu der Prämisse berechtigt fühlen, daß es sich um wahr empfindende, geistig normal organisierte Menschen handelte; und aus allen icheinbar anormalen Zügen im Leben beider, den Sinnes= täuschungen, psychischen Depressionen, melancholischen Unwandlungen 2c., von denen berichtet wird, wird die Wissen= schaft die Lehre ziehen muffen, daß ausgesprochen franthafte Störungen unter beftimmten Umftanden auch bei geiftig vollkommen veranlagten Menschen sich finden. Das= felbe Verhältnis zwischen physiologischer Leiftung und physiologischem Bestande wie bei allen übrigen Körper= organen herrscht in der Beschaffenheit und den Außerungen des Nervenlebens und des Gehirns. Gin gefundes Berg funktioniert normal, die geringste frankhafte Störung beeinflußt die Funktion des Herzens; aus der Veränderung der Körperausscheidungen diagnostiziert der Arzt die Krant= heit des fecernierenden Organs. Neben das begeifterte Lob und die höchste Bewunderung des dichterischen Runft= werks unvermittelt das vernichtende Urteil des Menschen zu ftellen — das gibt ein Zerrbild, das physiologisch unverständlich ift. Bei einem fo durchaus originellen, b. h. nicht nachempfindenden und nachahmenden Dichter, bei einem — wie stets hervorgehoben wird — so ausge= fprochen subjettiven Dichter wie Kleift, ift der geiftig-fittliche Rern der Dichtung und der geiftig=fittliche Rern des

Dichters ibentisch, und die progressive Entwicklung des Dichters ist das Resultat einer ansteigenden geistigen Entwicklung und wachsender Charaktersestigung des Menschen.

Und noch eine weitere Tatsache muß den Arzt be= fremden: Im Laufe der Jahrzehnte find dem Lebensbilde des Dichters stets neue Krankheitszüge hinzugefügt worden. und gegenwärtig verfügen wir über ein so reiches und buntes Material von frankhaften Symptomen, daß ein bestimmtes, typisches Krankheitsbild sich überhaupt nicht mehr fonstruieren läft. Auf dem weiten Gebiete der Psychiatrie gibt es kaum eine Krankheit, die sich nicht in ausgesprochener Form aus den verschiedenen Biographien herauslesen ließe, und die frankhaften Züge und Rrankheitstriebe, die hier auf einen Menschen gehäuft find, murden ausreichen, eine kleine Irrenanstalt zu füllen. Man hat nämlich diagnostiziert: schwere Neurasthenie und Hyfterie 1); erbliche Belastung (Hereditarier) und psychopathische Minderwertigkeit<sup>2</sup>) — sit venia verbo —; Kleist präsentiert sich uns als Paranoifer 3) mit Ver= folgungswahn, Größenwahn 2c., als chronischer Melancho= liker mit Selbstmordtrieb und schweren Depressions= zuständen, die seine gelegentliche Internierung notwendig machten 4), er bietet das ausgesprochene Krankheitsbild

<sup>1)</sup> Runo Stommel 1. c.

<sup>2)</sup> Sabger 1. c.

<sup>&</sup>lt;sup>3)</sup> Paul Lindau, Über die letzten Lebenstage Heinr. v. Kleists und feiner Freundin. Sonderdruck. (Gegenwart.)

<sup>4)</sup> Ruh in "Wiener Fr. Presse", 1863, und S. v. Treitschke, S. v. Kleist, Preuß. Jahrbücher, 1858.

der Dementia praecox mit allmäligem geistigen Zersall bis zu ausgesprochenem Blödsinn 1), er leidet an sexuellen Abnormitäten — Sadismus; Päderastie wird vermutet 2) — und schließlich ist er Alsoholist 3) und Opiophage 4).

Das Bild, welches die literarische Forschung bisher von dem Menschen Kleist entworsen hat, ist darnach für uns ein an Widersprüchen reiches Zerrbild, und der Dichter Kleist ein unerklärtes und unwerständliches Problem. Wollen wir Dichter und Menschen verstehen und psychoslogisch würdigen lernen, so müssen wir zunächst den Duellen nachgehen, aus denen die Kleistsprschung geschöpft hat, dieselben kritisch würdigen und versuchen, das Lebensbild des Dichters wenigstens in allgemeinen Zügen zu rekonstruieren.

Als Tiect 15 Jahre nach dem Tode Kleists unter den größten Köten, selbst arm, die poetischen Werke desselben herausgab und dabei den unsterblichen Ruhm erwarb, der Menschheit die Hermannsschlacht und den Prinzen von Homburg gerettet zu haben, schrieb er in der Borrede eine ganz kurze, skizzenhaste Biographie des Dichters. Eine Apotheose des Dichters hat er damit gewiß nicht bezweckt, er weist auf das mishandelte Genie in warmen aber keineswegs übertriebenen Ausdrücken hin. Sein eigenes Wissen über Kleist war unbedeutend und seine persönliche Berührung mit dem Dichter so obersstächlich, daß er kaum sein Außeres in slüchtigen Zügen

<sup>1)</sup> Brahm, Heinrich v. Kleist u. a.

<sup>3)</sup> Sabger 1. c.

<sup>3)</sup> Lombroso 1. c.

<sup>4)</sup> Jul. Schmidt l. c. Erich Schmidt, Heinr. v. Rleist, Österr Rundschau, 1883.

zeichnen kann. Das Material erhielt er von der Familie, von Freunden und Außenstehenden; er besaß Kritik genug, um das, was ihm zugetragen wurde, nur zum kleinsten Teile zu benuten.

Das Material, welches ihm die überlebenden Familien= mitglieder boten, konnte nur fehr fparlich fein. Rleift hatte mit feiner Familie fehr wenig Berührungspunkte und außer seiner Schwester Ulrife, mit der er im intimen geistigen Austausch stand, hatte er keinen Bertrauten. Nach dem Tode ihres Bruders hat Ulrife über seine Schickfale mit niemandem gesprochen und felbst ihre vertrautesten Berater, welche diese Saite anschlugen, pflegte sie mit den Worten abzuweisen: Sprechen Sie nicht von ihm; es tut meinem Berzen weh. Übrigens scheint Ulrike über den Zweck der Würzburger Reise ab= fichtlich eine falsche Angabe gemacht zu haben. Mit dem Tode Ulrikes war die wichtigste Quelle für die Kleist= forschung versiegt. Die Angaben der übrigen Familienmitglieder blieben spärlich und beweisen, wie mich eine große Korrespondenz überzeugt, eine seltene Unkenntnis und auffallende Widersprüche. Maria v. Kleist ant= wortete wohl auf eine direfte Anfrage Tiecks mit einer persönlichen Huldigung für diesen, scheint sich aber abfichtlich jeder Außerung über ben Dichter felbst enthalten zu haben.

Auch von fremder Seite wurde Tieck für seine Biographie Material zugetragen. In den hinterlassenen Briefen Tiecks 1) sindet sich ein Schreiben von C. Eduard Albanus, in dem dieser wichtige Aufschlüsse über die

<sup>1)</sup> Briefe an Ludwig Tieck von Karl von Holtei. Breslau 1864.

erite Jugend und den Unterricht des Dichters macht. Alles was über die spärlichen Angaben Tiecks hinaus von Bulow und späteren Bearbeitern über die Jugend, den Unterricht des Dichters und namentlich über feine Beziehung zu dem unglücklichen Better v. Pannwig erzählt wird, stammt aus dieser Quelle. Ift die Quelle zuverläffig? Wer war zunächft ber Briefschreiber? Nach den mir vorliegenden zuverlässigen Angaben lebte Albanus um das Jahr 1830 in Chemnit; er war Schöngeift und Raufmann, fallierte als folcher und lebte bann bis etwa 1840 in Morgenröthe und Marienberg (Sachsen) als Buchhalter in iduftriellen Ctabliffements. Tieck hat das Material in seiner Kleist Biographie nicht verwertet, Die Buichrift aber im "Janus" veröffentlicht. Bulow hat den Inhalt des Briefes in seine Biographie auf= genommen und hat aus eigener Machtvollfommenheit aus der mit größter Reserve vorgetragenen Legende von dem verabredeten Selbstmorde Kleifts und seines Betters eine annähernd sichere und feststehende Tatsache gemacht. (Albanus schreibt: Irre ich nicht, fo hörte ich auch, daß Kleift und Pannwit in der Folge auch einmal schriftlich — persönlich sind beide nie wieder zusammengetroffen — die Verabredung getroffen hatten, beide eines freiwilligen Todes zu fterben. Berburgen läßt sich dies freilich nicht.) Diese Mitteilung hat dann Sadger 1) aufgegriffen und leitet von der Ber= abredung die fire 3dee von einem gemeinsamen Gelbft= morde her, die Kleift mahrend feines ganzen Lebens beherrscht und schließlich in den Tod getrieben haben soll.

<sup>1) 3.</sup> Sadger 1. c.

Dieses eine Beispiel beweist uns, wie recht H. Isaac<sup>1</sup>) hat, wenn er Bülow einen phantasiereichen Biographen nennt, "ber manches, was seiner Borstellung nach hätte wahr sein können, als wahr hingestellt hat", es zeigt uns auch, auf wie schwachen Füßen das ganze Gebäude der Kleistforschung beruht — denn es wäre Tieck ein leichtes gewesen, bei dem noch lebenden Hauslehrer Kleists sich Auskunft zu holen —, und es belehrt uns darüber, wie schwerwiegende ärztliche Folgerungen aus ganz nichtigen Boraussehungen ohne vorherige Prüfung des Materials gezogen worden sind.

In ausgiebigster Weise sind bei der Schilderung und zum psychologischen Verständnis des Menschen Kleist seine Briefe herangezogen worden, und bei dem Mangel positiver Angaben von dritter Seite hat man sich daran genügen laffen, das Lebensbild zu entwerfen, indem man den Inhalt der Briefe aus der ersten in die dritte Person ge= bracht hat. Gewiß, der Wert hinterlassener Briefe, dieser lebenden Zeugen großer Männer, fann nicht hoch genug veranschlagt werden, aber auch ihre Ausnukung bedarf einer gewissen Kritik. Ich will mit der Kleist= forschung nicht rechten, daß sie viel zu wenig manche Eigenarten der Briefe aus dem Wefen, den Gigenheiten und dem Charafter einer uns fern liegenden Zeitveriode zu deuten versucht hat, - aber Kleists Korrespondenz fordert direkt dazu heraus, eine Psychologie des Brief= schreibens als Grundlage einer fritischen Berwertung feiner wie anderer Briefe zu erörtern.

Als oberften und erften Grundsatz einer folchen Studie

<sup>1)</sup> Hermann Jsaac, Schulb und Schickfal im Leben Heinrich v. Rleists. Preuß. Jahrbücher 1885.

muffen wir hinstellen, daß der Inhalt des Briefes nicht ohne weiteres ein reines und unantaftbares Bild von der feelischen Stimmung des Briefschreibers gibt. Rein Menich fann fich mährend der Korrespondenz frei machen von dem Ginfluffe desjenigen, an welchen er feine Be= danken, feine feelischen Erauffe, Stimmungsbilder u. f. w. richtet, unbewußt steht er unter dem suggestiven Gin= fluffe diefer zweiten Berfon, und die Beeinfluffung ift um so größer, je sensitiver, phantastischer und suggestiver der Briefschreiber ift. Wenn wir daraufhin die Korrefpondenz einzelner unserer großen Dichter aus bestimmter Beitperiode durchgehen, fo finden wir, daß fie in Charafter, Lebensauffaffung, Wefenheit einen verschiedenen Gindruck hervorbringen, je nach der Person, an welche der Brief gerichtet ift; und es wurde nicht schwer fallen, der Kritik nachzuweisen, daß sie aus der oder jener Briefgruppe Bitate zusammenstellt, je nachdem sie freundlich ober feind= lich den Charafter des Briefschreibers beurteilt. Auch in der Rleift-Rorrespondenz machen die Schwefter= und Brautbriefe einen ganz anderen Eindruck als alle übrigen, und für die Beurteilung des Dichters war es sicherlich verhängnisvoll, daß wir bisher feine Gefamtausgabe feiner Briefe besitzen, daß die Schwester=1) und Braut= briefe 2), gesammelt herausgegeben, leicht zugängig waren, während die übrige Korrespondenz, allenthalben zerstreut, schwer erreichbar geblieben ift. Run können natürlich für die Eigenart und die Besonderheiten der Kleiftschen

<sup>1)</sup> A. Koberstein: Heinr. v. Kleists Briefe an seine Schwester Ulrife. Berlin 1860.

<sup>2)</sup> Karl Biedermann, Heinr. v. Kleists Briefe an seine Braut. Berlin 1884.

Korrespondenz nicht die Schwester und Braut allein verantwortlich gemacht werden; sondern bei der Beurteilung derselben darf nicht außer acht gelassen werden, daß es Briese im landläusigen Sinne des Wortes überhaupt nicht sind, und daß sie auch als solche nicht aufgefaßt und ausgenutzt werden dürfen.

Zunächst konstatieren wir eine auffallende wörtliche Abereinstimmung an vielen Stellen von Briefen, die an die Braut und an die Schwester gerichtet sind. Fällt diese wörtliche Übereinstimmung schon auf bei Briefen mit gleichem Datum, so erscheint sie ganz unerklärlich bei Briefen der einen und anderen Gruppe, die zeitlich weit auseinander liegen. Und solcher Briefstellen sinden sich nicht wenige. Einige Beispiele mögen genügen:

An die Braut am 13. XI. 1800.

Ich kann nicht eingreifen in ein Interesse, das ich mit meiner Bernunft nicht prüsen darf.

Un die Braut am 29, XI. 1800.

— ber Gedanke, daß es bei dem Menschen, wie bei dem Spiegel auf seine eigene Beschaffenheit ankommt, wie fremde Gegenstände auf ihn einwirken sollen.

An die Braut am 31. I. 1801. Bielleicht hat die Natur Dir jene Klarheit zu Deinem Glücke versagt, jene traurige Klarheit, die mir zu jeder Miene den

Gebanten, zu jedem Worte ben

An die Schwester am 25, XI, 1800.

Wahr ist es, daß es mir schwer werden würde, in ein Interesse einzugreisen, das ich gar nicht prüsen darf —

An die Schwefter am 5. II. 1801.

Ich weiß wohl, daß es bei dem Menschen, wie bei dem Spiegel, eigentlich auf die eigene Beschaffenheit beider ankommt, wie die äußeren Gegenstände darauf einwirken sollen.

Un die Schwefter am 5. II. 1801.

— es giebt eine traurige Klarheit, mit welcher die Natur viele Menschen die an dem Dinge nur die Obersläche sehen, verschont hat. Sie nennt mir Sinn, zu jeder Handlung ben Grund nennt. Sie zeigt mir Alles, was mich umgiebt, und mich selbst, in seiner ganzen armseligen Blöße — — und dem Herzen ekelt zuletzt vor dieser Nacktheit.

An die Schwester am 16. XII. 1801.

Der Schnee liegt überall auf ben Bergen, und die Natur sieht hier aus wie eine achtzigsjährige Frau. Noch sieht man ihr an, daß sie in ihrer Jugend wohl schön gewesen sein mag.

zu jeder Miene den Gedanken, zu jedem Worte den Sinn, zu jeder Handlung den Grund — fie zeigt mir alles, was mich umgiedt und mich felbst in seiner ganzen armseligen Blöße, und dem Herzen ekelt zuletzt vor dieser Nacktheit.

An S. Ischoffe am 1. II. 1802.

Jeht zwar sieht auch hier unter ben Schneeslocken die Natur wie eine 80 jährige Frau aus, aber man sieht es ihr doch an, daß sie in ihrer Jugend schön gewesen sein mag.

Solche ähnlich ober gleichlautende Briefftellen lassen fich wohl noch viele nachweisen, und es ist deswegen die Unsicht ausgesprochen worden, daß die Briefe im wesentlichen Auszüge aus Tagebuchblättern darstellen. Jedensfalls verraten die wiederkehrenden Seelenstimmungen, Bergleiche und Bilder, daß Kleist viel über sich nachsdachte und aus der Betrachtung des inneren Menschen und der Ausbildung seines Stils ein angestrengtes Studium machte.

Eine weitere befrembende Erscheinung an Aleistschen Briefen liegt darin, daß er häusig Tatsachen berichtet als gesehen oder erlebt, die nichts weiter sind, als freie Ersindungen seiner Phantasie. Hierher gehört die Stelle in dem Briese an Wilhelmine vom 13. September 1800, in welcher er ihr mit Entsehen den Eindruck schilbert, den ein junger Patient im Juliusspital zu Würzburg, welcher gegen den Willen der Natur gesrevelt, auf ihn

hervorruft. Der feusche, zurückhaltende Rleist schwelgt hier in einem Briefe an seine Braut in einer detaillierten Beschreibung des Aussehens und der Behandlung eines durch jugendliche naturwidrige Ausschweifungen herunter= gekommenen Junglings, der eingewunden im Bette liegt, die Sände auf dem Rücken eingenäht. Alles an dieser Schilderung, was das Aussehen, die Krankheit, die Behandlung anbelangt, ift Wort für Wort freie Erfindung, und die Phantasie ift hier mit dem Briefschreiber durch= gegangen. — Ahnlich verhält es sich mit dem Schreiben an seine Schwester von der Aarinsel bei Thun am 1. Mai 1802, wo er eine liebliche Jonlle entwirft von seinem einsamen Leben auf der Infel in Gemeinschaft mit dem freundlich-lieblichen Mädeli, das in feiner fleidsamen Schweizertracht Sonntags zur Kirche geht, während er die wenigen Stunden der Andacht dazu benutt, um - das Schreckhorn zu besteigen. Berauscht von der Schönheit der Natur, von dichterischem Schaffen exaltiert und wohl auch in dem unklaren Verlangen nach einem liebenden Wesen, läßt der Dichter seine Phantasie in der Korre= spondenz frei schalten. Das 4082 m hohe Schreckhorn war noch nie bewältigt, feine Besteigung dauert mehrere beschwerliche Tagesreisen, und in dem damals streng puritanischen Thun hätte eine intime Liebschaft durch die Intervention der Landesväter und ihrer Häscher bofe Folgen für Kleist gehabt. — Auch in dem Briefe aus Paris vom 16. August 1801 an die Schwester seiner Braut ift die phantaftische Schilderung eines romantischen nächtlichen Festes, aus der die verhaltene Sehnsucht nach patriarchalischer Simplizität und einem Naturleben à la Rouffeau fpricht, des Briefschreibers ureigene Erfindung. -

Auch die Sprache und der Stil in Kleists Briefen an seine Braut und Schwester hat besondere Eigenheiten, welche den Eindruck hervorrusen, als seien die Briefe zu Studienzwecken geschrieben. Wie ihr Inhalt sie häusig als philosophische Exerzitien in Briefsorm erkennen läßt, so weist auch die Schreibweise darauf hin, daß viele Briefe wesentlich als stilistische Ubungen versäßt sind. Die Sprache ist reich an Bildern und Metaphern; die gleichen Bilder kehren wieder, besonders bei der Beschreibung von Städten und Gegenden in immer reicherer Ausgestaltung; es macht den Eindruck, als wäre alles planmäßig gearbeitet. So sindet sich in den Brautbriesen keine Beschreibung einer Ortschaft oder Stadt, in der nicht in den mannigsachsten Bariationen das personssizierte Bild eines Wassers oder Flusses die Schilderung belebt.

Er schreibt am 11. Oftober 1800 aus Bürzburg:

"— und den gleitenden Strom betrachte, der durch Berge und Auen in tausend Krümmungen hervorströmt und unter meinen Füßen wegsließt. —

### Und meiter:

"Grade aus strömt der Main unter der Brücke weg, und pfeilschnell, als hätte er sein Ziel schon im Auge, als sollte ihn nichts abhalten, es zu erreichen, als wollte er es, ungeduldig, auf dem kürzesten Bege ereilen, — aber ein Rebenhügel beugt seinen stürmischen Lauf, sanft aber mit sestem Sinn, wie eine Gattin den stürmischen Willen ihres Mannes, und zeigt ihm mit edler Standhaftigkeit den Beg, der ihn ins Meer führen

<sup>1)</sup> Der Brief Kleists an Wilhelmine aus Paris vom 15. August 1801 läuft in eine scharssinnige philosophische Abhandlung aus, die an Geist und Form eine auffallende Ühnlichkeit mit einem Essay von Montaigne hat. (Minde Pouet: H. v. Kleist, Euphorion IV.)

wird — und er ehrt die bescheidene Warnung und folgt der freundlichen Weisung, und giebt sein voreiliges Ziel auf und durchbricht den Rebenhügel nicht, sondern umgeht ihn mit beruhigterm Laufe, seine blumigen Füße ihm kuffend."

Ferner in demfelben Briefe:

"Der Main wandte sich bald links, bald rechts und küßte bald den einen, bald den andern Rebhügel, und wankte zwischen beiden Usern, die ihm gleich teuer schienen, wie ein Kind zwischen Bater und Mutter.

Aus Dresden, den 4. Mai 1801:

"— ein breiter Strom, ber sich schnell windet, Dresden zu küffen, und, hat er es geküßt, schnell wieder slieht —"

Aus Leipzig, den 21. Mai 1801:

"Der Strom verläßt plöhlich sein rechtes Ufer, und wendet sich schnell nach Dresden, seinen Liebling zu küssen. Von der Höhe des Zwingers kann man seinen Lauf fast die nach Meißen verfolgen. Er wendet sich bald zu dem rechten, bald zu dem linken User, als werde die Wahl ihm schwer, er wankt, wie vor Entzücken, und schlängelt sich spielend in tausend Umwegen durch das freundliche Tal, als wollte er nicht in das Meer." Aus Baris den 16. August 1801:

"— einen Strom, ber wie mancher fremde Jüngling, rein und klar in diese Stadt tritt, aber schnutzig und mit tausend Unrat geschwängert, sie verläßt, und der in fast gerader Linie sie durchschneidet, als wollte er den ekelhaften Ort, in welchen er sich verirrte, schnell auf dem kürzesten Wege durcheilen —"

Der an seine Schwester von der Aarinsel gerichtete Brief liest sich stellenweise, als wenn er den Helden seines Dramas, an dem er arbeitet, sprechen ließe; durch bloßes Umstellen und Apostrophieren einiger Worte läßt sich die ganze Epistel von der Aarinsel in Blankverse bringen, die den Stil der Penthesilea ahnen lassen.

<sup>1)</sup> Gottlieb Ritter (Zolling): Heinrich v. Kleist in ber Schweiz, "Neue freie Presse", 1881.

Ich bin von dem Gemeinen so entwöhnt, Daß ich gar nimmer mehr hinüber möchte Ans and're User — wenn nicht ihr da wohntet. — Ich arbeit' unaushörlich um Befreiung Bon der Berbannung — du verstehst mich.

Bielleicht bin ich in einem Jahre wieder Bei Guch. Gelingt's mir nicht, so bleib ich in Der Schweiz, und dann kommst du zu mir. Denn wenn Mein Leben würdig sich beschließen soll, So muß es doch in beinen Armen sein.

Es steht nach alledem außer Zweifel, daß wir in den Briefen speziell an die Schwester und die Braut nicht ohne weiteres ein Spiegelbild der eigenen feelischen Stimmung suchen dürfen. Vielmehr als der Mensch fommt in ihnen der Schüler und Student, der über die Bejege bes Rünftlerschaffens nachdenkt und seine Schreib= weise zu vollenden sucht, der Philosoph, der Rouffeau und Rant studiert und an der "Geschichte seiner Seele" arbeitet und endlich der Dichter zum Ausdruck, der bis= weilen vollständig hinter den Geftalten feiner Phantafie gurudtritt. Betrachten wir, um nur ein Beifpiel an= zuführen, die Briefe, welche fich auf die Würzburger Reise beziehen, in ihrer Totalität, so glauben wir den Dichter bes "Berbrochenen Krugs" zu erfennen, ber immer nur einen Bipfel bes Geheimniffes luftet und uns in Spannung erhält, indem er und ftets neue Auswege zeigt, oder den Dichter des "Umphitryon", der feinen Zeus im II. Afte die halbe Wahrheit erfennen läßt.

Aleists Briefe an seine Schwester und Braut wörtlich zu nehmen und in der Weise auszunutzen, wie es vielfach geschehen ist, zeugt von mangelhaftem Verständnis und ist ein Verbrechen an dem Dichter. Dagegen sind grade diese Briese von größtem Werte und weitgehendem Interesse für das Studium des werdenden Dichters, weil sie uns gewissermaßen einen Einblick gewähren in seine geistige Werkstatt, und mehr noch für sein psychologisches Verständnis in einer Periode des Sturmes und Dranges, in der sein seelisches Verhalten manche abnormen Züge ausweist. Wir werden später noch darauf zurücksommen.

Eine wichtige letzte Duelle für die Aleistforschung ist alles das, was mündlich und schriftlich von Zeitgenossen, von Freunden, Literaten und Dichtern über Kleist berichtet worden ist. Tieck hat außer von den Verwandten auch von Freunden und Freundinnen Kleists Material erhalten; v. Bülow erhielt wertvolle Mitteilungen von Kühle v. Lilienstern und besonders von Kleists Freundinnen, die in den vierziger Jahren zum großen Teil noch lebten; Julian Schmidt holte sich Kat bei Friedrich Dahlmann, und Adolf Wilbrandt, der das vorliegende Material aus einer mehr anekdotenhaften Sammlung in eine stilistisch vollendete zusammenhängende Darstellung brachte, hat aus dem Munde Ernst von Pfuels Mitteilungen über dessen unglücklichen Freund empfangen.

Es ift eine von vornherein auffällige Tatsache, wie mangelhaft und lückenhaft das Material ift, welches durch mündliche Überlieferung aus dem Munde der Männer auf uns gekommen ist, welche in jahrelangem intimen, freundschaftlichen Verkehr mit dem Dichter standen. Von Dahlmann haben wir wohl einen zusammenhängenden Vericht über eine bestimmte Epoche im Leben seines Freundes, aber was sonst aus diesen Quellen stammt, ist fragmentarisch, anekootenhaft, reich an "er soll", "man

fagt", "vielleicht" 2c. Eine Erklärung hierfür zu finden, dürfte schwer sein. Daß die Freunde im Interesse des verstorbenen Dichters eine Berabredung getrossen und sich Schweigen auserlegt haben, ist sicherlich nicht zutressend; denn sie haben gar manches in die Öffentlichseit gebracht, was grade in der zusammenhanglosen Form sehr kompromittierend wirken konnte. Singegen müssen wir nach allen Erfahrungen Zweisel dareinsehen, ob in Wirkslichseit die Freundschaft eine so intime gewesen ist, wie sie sich in der Korrespondenz des Dichters widerspiegelt. Manches Gefühl äußert sich wärmer und tieser in der Entsernung und am Schreibtisch, wie bei direkter Berührung von Person zu Person.

Wie fteht es mit der Glaubhaftigkeit und dem Werte dieser Quellen, und müssen wir alles, was aus dem Freundeskreise uns berichtet wird, kritiklos hinnehmen? Biele Angaben sind von jeher angezweiselt worden. Beweise gegen ihre Wahrheit und Zuverlässigkeit werden sich naturgemäß nur in seltensten Fällen und durch einen glücklichen Zufall erbringen lassen. Einen solchen Beweis bietet uns ein bisher unbekannter Brief von Kleist, den ich kürzlich veröffentlicht habe. 1)

Auf Grund eines mündlichen Berichtes von Pfuel erzählt Wilbrandt von einer Szene, die sich beim Absichluß der Penthesilea zugetragen haben soll. Als Kleist das Stück, so schreibt er, nach der Rücksehr aus Frankreich in Dresden vollendet hatte, fand Pfuel, der abends zu ihm zu kommen pflegte, ihn in strömenden Tränen. "Was hast Du, was ist Dir?" fragte er. "Nun, ist sie

<sup>1)</sup> Euphorion 1902. IV.

tot", war alles, was Kleist unter Tränen erwiderte. "Auch dieser leidenschaftliche Dichterschmerz, bemerkt hierzu Wilbrandt, scheint die pathologische Beteiligung seines Ge= mütes zu verraten. Aber sie lag überhaupt in seiner innerften Natur; faft alle feine Belden find Spiegelungen des dichtenden Ich. Und fürchterliche Träume und Erinne= rungen müffen es gewesen sein, die ihm den grauenvollen Ausgang der "Penthefilea" eingaben; eine Art der Tragif, die ewig abstoßen wird, und die er gleichwohl mit einer wunderbaren subjektiven Glut zu verklären vermocht hat." Diese Erzählung Wilbrandts ift von allen folgenden Biographen aufgenommen worden und wird allenthalben auf das eifrigfte zur Bervollständigung seiner pathologischen Stimmungen benutzt. Nun erscheint uns die Anekdote an fich höchst gleichgiltig, und es ift bezeichnend für Wilbrandt, wie er diesen kleinen Zug seiner Krankenschilderung darauf läuft seine Biographie hinaus - einfügte; wir wissen von vielen Dichtern, unter anderen auch von Goethe 1). daß sie mit ihrer Phantasie sich so lebhaft an den Bor= gangen ihres Dramas beteiligten und feelisch so mit dem Schickfal ihrer Belbin verwachsen fühlten, daß fie bei ihrem Tode unwillfürlich Tränen vergoffen, und niemandem ift es beswegen eingefallen, aus diesem leidenschaftlichen

<sup>1)</sup> Als Goethe die Szene zwischen Hermann und seiner Mutter unter dem Birnbaum aus "Hermann und Dorothea" zum erstens male im Schillerschen Kreise vorlas, quollen ihm die Tränen hervor, und er sagte, indem er sich die Augen trocknete: "So schmilzt man bei seinen eigenen Kohlen." Die Beispiele ließen sich ins unbegrenzte häusen. Auch Richard Wagner erzählt, wie er oft "in heißen Tränen" die Notwendigkeit der Trennung Lohengrins von Elsa beklagte.

Dichterschmerz auf eine pathologische Beteiligung des Dichtergemütes zu schließen. Das nur nebenher; die Hauptsache bleibt für uns, daß die Schilderung nicht der Wahrheit entspricht und der Vorgang sich ganz anders abgespielt hat. Hören wir, wie Kleist selbst darüber berichtet in einem Briefe an eine Freundin, in welchem er sich über das Theater und die Wirkung seiner Phentesilea auf das Publikum ausläßt:

"Für Frauen, schreibt er, scheint es im Durchschnitt weniger gemacht als für Männer und auch unter den Männern kann es nur einer Auswahl gefallen. Pfuels kriegerisches Gemüt ist es eigentlich, auf das es durch und durch berechnet ist. Als ich aus meiner Stube mit der Pfeise in der Hand in die seine krat und ihm sagte: Jest ist sie tot, traten ihm zwei große Tränen in die Augen. (Sie kennen seine antiken Mienen. Wenn er die letzten Szenen liest, so sieht man den Tod ausseinem Antlis. Er ist mir so lieb dadurch geworden und so Mensch." (1807.)

Nun vergleiche man, welche Wandlungen dieser einsfachste Vorgang, den wir nachträglich aus dem Eigensbericht des Dichters kontrollieren können, auf dem Wege von Mund zu Mund ersahren hat. Nicht Pfuel besucht Aleist, sondern der Dichter tritt in das scheinbar ansgrenzende Zimmer des Freundes; bei der Erwähnung von Penthesileas Tode bricht nicht der Dichter in einen Strom von Tränen aus, sondern in Pfuels Augen treten zwei große Tränen. Und wie um zu bekräftigen, daß der Eindruck auf den empfindlichen Freund nicht bloß ein vorübergehender ist, betont der Dichter, daß auch später bei der Lektüre der Todesszene sein Gesicht die Anteilnahme seines Gemütes deutlich erkennen läßt.

Natürlich ist es nicht möglich, bei allen den anekoten=

haften Berichten über Kleift, die mehr oder weniger deutlich den Stempel der Unwahrhaftigkeit und Entstellung an sich tragen, die falsche Marke nachzuweisen, aber jedenfalls mahnt der eine Fall zur Borsicht, die umsomehr angebracht ist, als viele andere Berichte, wie z. B. die samose Attentatsaffaire, nicht auf so direktem, sondern auf komplizierterem Wege (Hartmann — Laue — Wilbrandt) an die Offentlichkeit gelangt sind.

Neben den Angaben der Freunde find als wertvolles biographisches Material die überlieferten zeitgenöffischen Berichte herangezogen worden. Literaten und Journalisten, por allem auch Schriftfteller und Dichter, die Kleift freund= ichaftlich nahestanden oder ihn aus seinen Werken kannten, haben sich vielfach über ihn in Zeitschriften, Gesprächen, Briefen 2c. vernehmen laffen. Gine Sammlung diefer zeitgenöffischen Stimmen besitzen wir augenblicklich noch nicht; aber wer sie auch nur flüchtig kennt und versucht, fich nach benfelben ein Bild von dem Dichter und Menschen zu bilden, dem muß vor allem die befremdende Tatfache auffallen, daß die Gefamtheit aller zeitgenöffischen Unschauungen, soweit sie ernftlich in Betracht kommen, in einem schroffen und unerklärlichen Gegenfat zu einer einzigen, allerdings der vollwichtigften fteht. Während im allgemeinen ber Dichter von feinem ersten Auftreten an eine begeifterte Aufnahme fand, während maßgebende Schriftsteller, Politifer und Dichter, wie Suber, Klinge= mann, Abam Mueller, Gent, Bichoffe, Körner, Schiller, Achim v. Arnim, Brentano, Fouqué und viele andere fein Genie zu jeder Beit anerkannten, ja der alternde Bieland, hingeriffen von bem Guistard = Fragment, in Rleift den tommenden Mann fah, bestimmt, die durch

Schiller und Goethe noch offengelassene große Lücke in unserer dramatischen Literatur auszufüllen, ein Genie, das in sich die Vorzüge des Aeschylus, Sophotles und Shakspeare vereinige, während die Zeitgenossen in ihm den Menschen verehrten, an dem sie wohl Eigenheiten und Absonderlichseiten erwähnen, aber nichts von kranksten Zügen — hat der Gewaltige in Weimar, der doch andere Dichter wie Schiller und Byron mit Teilnahme, ja emphatischer Anerkennung zu sich herausgezogen hatte, sich jederzeit kalt und ablehnend gegen Kleist vershalten, jedes einzelne Werk absprechend beurteilt, ja lange nach dem Tode des Dichters bei der ersten Veröffentslichung seiner gesamten Werke in einem vernichtenden Urteil das Anathema gegen den Dichter und Menschen geschleubert.

Das Urteil Goethes ift von so einschneidender und maßgebender Bedeutung, daß jede wissenschaftliche Kleistsforschung, sie sei nun literarisch, biographisch oder psychoslogisch-medizinisch, nicht umhin kann, zu ihm Stellung zu nehmen. Bis auf vereinzelte Autoren¹) haben alle Goethes Anschauung zu der ihrigen gemacht, ja mehr als das, unter dem Schwergewicht des Goetheschen Berdammungsurteils hat das Lebensbild Kleists mehr oder weniger fünstlich einen pathologischen Zuschnitt bestommen. Es entsieht deshalb für uns zunächst die Frage: Welche Bedeutung ist dem Urteil Goethes beizulegen, bessonders soweit es sich auf den Menschen Kleist bezieht, und wie ist der oben berührte Gegensat zwischen ihm und den anderen Zeitgenossen zu erklären.

<sup>1)</sup> Ifrael 1. c.

Um eine Antwort hierauf zu finden, wird es not= wendig sein, das Verhältnis beider Dichter, soweit es nach dem vorliegenden Material möglich ift. flarzulegen und die Außerungen Goethes über Kleift im Zusammen= hang wiederzugeben. Leider ift eine erschöpfende Dar= stellung über diesen Gegenstand noch nicht erschienen. Bolling 1) bemerkt hierzu: "Leider ift unsere Soffnung. über Goethes Berhältnis oder Migverhältnis zu Rleift im Goethearchiv Aufflärung zu finden, durch G. v. Loepers Erklärung zerstört worden, daß man in Weimar felbst die Ausbeutung des Archivs unternimmt und daher "eine Konfurreng" nicht wünscht; "denn, schreibt uns Berr v. Loeper, sollte man sich autwillig die Butter vom Brote nehmen lassen?" Seitdem ift wohl eine Arbeit in den Schriften der Goethegesellschaft erschienen2), die aber fein besonders neues Material zu dieser Frage gebracht hat. Bersuchen wir zunächst Goethes Berhältnis zu Kleist, bem Dichter und seinen Dichtungen in folgendem darzu= ftellen:

Kleist ist persönlich nur einmal in seinem Leben und zwar im Ansange des Winters 1802 mit Goethe und Schiller zusammengetroffen, während seines Ausenthaltes in Weimar und Oßmanstedt 3) vom November 1802 bis Februar 1803. In den Briefen beider Dichter wird ihr Zusammentreffen mit Kleist nicht erwähnt und auch in den sorgsam geführten Tagebüchern Goethes aus jener

<sup>1)</sup> Th. Zolling, Neues über H. v. Aleist, Die Gegenwart, 1885.

<sup>2)</sup> Schübbetopf und Walzel, Goethe und die Romantit, Weimar 1899.

<sup>1)</sup> Die Angabe Wilbrandts und Brahms, daß Kleift in Jena Schillers Bekanntschaft gemacht hat, ist unrichtig.

Zeit findet sich keine Notiz hierüber. Es spricht also alles dafür, daß Kleist sich weder Goethe noch Schiller als Dichter oder gar mit seinem eigenen Namen zu erstennen gegeben hat; auch mit Varnhagen hat Kleist längere Zeit verkehrt, ohne daß dieser durch ihn Kenntnis von seinen damals schon erschienenen Schroffensteinern erhielt. Schüddekopf und Walzel in "Goethe und die Romantik" vertreten die gleiche Ansicht: "ohne Zweisel hat Kleist sich ihnen (Goethe und Schiller) nicht zu erstennen gegeben."

Von persönlichen Beziehungen der beiden Dichter kann man also kaum sprechen; die literarischen beginnen mit dem 31. Juli 1807, als Adam Müller aus Dresden an Goethe den Amphitryon und Zerbrochenen Krug schickte "als zwei Werke eines Freundes, die die Billigung des einzigen Richters, den der abwesende Verkasser im Auge gehabt haben könne, erhalten würden." Aber schon vorher hatte Goethe den "Amphitryon" zu lesen Gelegenheit gehabt, denn es sindet sich in seinem Tagebuch die solzgende Rotiz:

"Karlsbad, 13. Juli 1807. Gegen Abend Herr v. Mohrensftein, russischer Legationssekretär, welcher mir den Amphitryon von Kleist, herausgegeben von Adam Müller, brachte. Ich las und verwunderte mich, als über das seltsamste Zeichen der Zeit. Der antike Sinn in Behandlung des Amphitryons ging auf Verwirrung der Sinne, auf den Zwiespalt der Sinne mit der Überzeugung. Wie im "miles gloriosus" (von Plautus) das Gine Mädchen zwei Personen vorstellt, so stellen hier zwei Personen Gine dar. Es ist das Motiv der "Menaechmen" (von Plautus), nur mit dem Bewußtsein des Ginen Teils; Molière läßt den Unterschied zwischen Gemahl und Liebhaber vortreten, also eigentlich nur ein Gegenstand des Geistes, des Wibes und

zarter Weltbemerkung. Wie es Falk genommen, wäre nachzusehen. Der Gegenwärtige, Kleist, geht in den Hauptpersonen auf die Verwirrung des Geistes hinaus. Höchst wahrscheinlich ist bei den Alten keine Hauptzene zwischen Jupiter und Alkmene vorgekommen, sondern die Hauptmotive sielen zwischen die beiden Sosien und Auphitryon. Die Situation zwischen Amphitryon und Alkmene enthält eigentlich auch kein dramatisches Motiv."

Tags darauf (14. Juli) äußert sich Goethe zu Riemer: "Das Stück (Amphitryon von Rleist) enthält nichts Geringeres als eine Deutung der Fabel ins Christliche, in die Überschattung der Maria vom heiligen Geist. So ists in den Szenen zwischen Zeus und Alsmene. Das Ende ist aber klatrig: der wahre Amphitryon muß es sich gefallen lassen, daß ihm Zeus diese Ehre angetan hat; sonst ist die Situation der Alsmene peinlich und die des Amphitryon zuleht grausam."

Am folgenden Tage schreibt Goethe in sein Tagebuch: "Karlsbad, 15. Juli 1807: Am Schloßbrunnen, mit Obershofprediger Reinhard, über den neuen unsstischen Amphitryon und dergleichen Zeichen der Zeit."

Schließlich schreibt Goethe am 28. August 1807 an Mueller:

"Über Amphitryon habe ich manches mit Herrn von Gentz gesprochen, aber es ist durchaus schwer, genau das rechte Wort zu sinden. Nach meiner Einsicht scheiden sich Antises und Modernes auf diesem Wege mehr, als sie sich vereinigten. Wenn man die beiden entgegengesetzen Enden eines lebendigen Wesens durch Kontorston zusammendringt, so gibt das noch seine neue Art von Organisation; es ist allensalls nur ein wunderliches Symbol, wie die Schlange, die sich in den Schwanz beißt."

Hierher gehören auch die von Erich Schmidt im Goethejahrbuch (9. 96) veröffentlichten zwei graphischen Darstellungen, die sinnfällig zeigen sollen, wie schief modern Kleists Stück sei.

In dem Briefe an Müller äußert sich Goethe auch zum erstenmale über den "Zerbrochenen Krug":

"Es hat außerordentliche Berdienste und die ganze Darftellung drängt fich mit gewaltiger Gegenwart auf. Nur schade, baß es auch wieder bem unfichtbaren Theater angehört. Das Talent des Verfassers, so lebendia er auch darzustellen vermag. neigt sich doch mehr gegen das Dialektische hin, wie es sich benn in diefer stationären Prozekform auf das wunderbarfte manifestiert hat. Könnte er mit eben dem Naturell und Ge= schick eine wirklich dramatische Aufgabe lösen und eine Sandlung por unferen Augen und Sinnen fich entfalten laffen, wie er hier eine vergangene fich nach und nach enthüllen läßt, fo wurde es fur bas beutsche Theater ein großes Geschent fein. Das Manuftript will ich mit nach Weimar nehmen und feben, ob etwa ein Versuch der Vorstellung zu machen fei. Bum Richter Abam haben wir einen volltommen paffenden Schauspieler, und auf die Rolle kommt es vorzüglich an; die andern find eber au befeken."

Um 20. Oktober verzeichnet Goethe in seinem Tage-

"Kam Herr von Müffling; mit demselben über die Dresdener literarischen und philosophischen Verhältnisse: über Gent, Adam Müller, Schubert, von Kleist 2c.",

bann am 18. November 1805 in Jena bei Frommanns:

"Borlefung der zwei ersten Akte vom Dominikaner, welcher dem Herrn von Kleift zugeschrieben wird."

Bekanntlich hat Goethe das Luftspiel Kleists tatfächlich in Beimar über die Szene gehen lassen, und diese erste und einzige Aufführung zu Kleists Lebzeiten am 2. März 1808 endete mit einem kläglichen Fiasko. Die Schuld lag an der mangelhaften Darstellung des von Goethe für so passend gefundenen Hauptdarstellers und in der grausamen Zerstücklung in zwei Utte und einen Zwischenakt, wie sie uns heute kaum noch glaublich erscheint; der Theaterzettel bezeugt, daß das Stück als "Lustspiel in drei Aufzügen" und ohne Nennung, des Autors gegeben wurde. Nach der Aufsührung bezeichnet Goethe das Lustspiel in seinem Tagebuch als ein "problematisches Theaterstück, das gar mancherlei Bedenken ererregte und eine höchst ungünstige Aufnahme zu erleben hatte".

Über einen tumultuarischen Vorsall und eine eigenartige Bemerkung Goethes bei der Aufführung in Weimar berichtet Eduard Genast.<sup>1</sup>) Er schreibt nämlich:

"Der Zerbrochene Arug von Kleist folgte am 2. März. Schon bei ber erften Vorstellung murbe bem Stud der Stab gebrochen, und es fiel unverdienterweise total durch. Sauptfächlich traf die Schuld des Mißlingens den Darsteller (Becker) bes Abam, der in feinem Vortrag so breit und langweilig war, daß felbst seine Mitspieler die Geduld dabei verloren. Trot allen Rügen Goethes bei den Proben mar er aus feinem breitspurigen Redegang nicht herauszubringen und den furzen Imperativ bei ihm anzubringen, mare mahrlich gang in der Ordnung gewesen, benn das Zerren und Dehnen war nicht zu ertragen. Bei ber Aufführung biefes Studes ereignete fich ein Borfall, ber in bem fleinen weimarschen Softheater noch nie dagewesen und als etwas Unerhörtes bezeichnet werden konnte: ein herzoglicher Beamter hatte die Frechheit, das Stud auszupfeifen. Rarl Auguft, ber feinen Blat zwischen zwei Säulen, bicht am Profcenium, auf bem fogenamten bürgerlichen Balton hatte, bog fich über bie Bruftung hinaus und rief: "Wer ift ber freche Mensch, ber fich untersteht, in Gegenwart meiner Gemahlin zu pfeifen? Sufaren, nehmt ben

<sup>1)</sup> Eduard Genaft, Aus dem Tagebuche eines alten Schaufpielers. I. Teil. Leipzig 1862. — Ich gebe diese und einige der folgenden Bemerkungen der Bolständigkeit wegen wieder, obgleich manches vor einer strengen Kritik kaum bestehen kann."

Kerl feft!" Dies geschah, als ber Missetäter eben durch die Tür entwischen wollte, und er wurde drei Tage auf die Hauptwache gesetzt. Den andern Tag soll Goethe gegen Riemer, der es uns mitteilte, bemerkt haben: "Der Mensch hat gar nicht so Unrecht gehabt, ich wäre auch dabei gewesen, wenn es der Anstand und meine Stellung erlaubt hätten. Des Unstands wegen hätte er aber warten sollen, dis er außerhalb des Zuschauerraumes war."

Man sollte annehmen, daß sich diese Außerung auf die mangelhafte Darstellung, nicht aber auf das Stück selbst bezieht; aber die späteren Bemerkungen über das Stück gegenüber Falk (s. u.) beweisen doch, daß mit der abfälligen Kritik der Dichter getroffen werden sollte.

Am 8. März bemerkt Goethe in seinem Tagebuch:

"Abends Bolffs und Dem. Elfermann zum Thee. Masterade aus dem zerbrochenen Krug."

Noch vor der Aufführung des "Zerbrochenen Krug" hatte Kleist mit Goethe wegen seiner Teilnahme am "Phoedus" verhandelt und anfangs 1808 berichtet Kleist sehr beglückt und frohgemut an seine Schwester: "Auch Goethe und Wieland haben geschrieben und werden an unserem Journal Anteil nehmen." Aber es sollte anders kommen. Kleist sandte das erste Heft des Phoedus an die höchste kritische Instanz mit dem solgenden Begleitschreiben, aus dem die begeisterte Verehrung und Hochschäung des jungen Dichters für den Altmeister in Weimar spricht, die auch die bekannte Vriesstelle Zschostes bezeugt:

Hochwohlgebohrner Herr, Hochzuverehrender Herr Geheimrath

Ew. Excellenz habe ich die Chre, in der Anlage gehorsamst das 1te heft des Phoedus zu überschicken. Es ist auf den "Knieen meines herzens", daß ich damit vor Ihnen erscheine; mögte

das Gefühl, das meine Sände ungewiß macht, den Wert dessen ersehen, was sie darbringen.

Ich war zu furchtsam, das Trauerspiel, von welchem Ew. Excellenz hier ein Fragment finden werden, dem Publikum im Ganzen vorzulegen. So, wie es hier steht, wird man vielsleicht die Prämissen als möglich zugeben müssen, und nachher nicht erschrecken, wenn die Folgerung gezogen wird.

Es ist übrigens ebensowenig für die Bühne geschrieben, als jenes frühere Drama: der Zerbrochene Krug, und ich kann es nur Ew. Excellenz gutem Willen zuschreiben, mich aufzumuntern, wenn das letztere gleichwohl in Weimar gegeben wird. Unsere übrigen Bühnen sind weder vor noch hinter dem Vorhang so beschaffen, daß ich auf diese Auszeichnung rechnen dürste, und so sehr ich auch sonst in jedem Sinne gern dem Augenblick angehörte, so muß ich doch in diesem Fall auf die Zukunft hinaussehen, weil die Rücksichten gar zu niedersschlagend wären.

Herr Adam Müller und ich, wir wiederholen unfre inftandigfte Bitte, unfer Journal gutigft mit einem Beitrag ju beschenken, damit es ihm nicht gang an dem Glanze fehle, den sein, ein wenig dreift gewählter, Titel verspricht. Wir glauben nicht erft erwähnen zu durfen, daß die bei biefem Werke gum Grunde gelegten Abschätzungsregeln der Auffätze in einem Falle feine Unwendung leiden konnen, ber schlechthin fur und un= schägbar fein wurde. Geftugt auf Em. Erzelleng gutige Außerungen hierüber, magen wir, auf eine Mitteilung zu hoffen, mit ber wir schon das 2. Seft diefes Journals ausschmücken tonnten. Gollten Umftanbe, die wir nicht überfeben tonnen, bies unmöglich machen, so werden wir auch eine verzuglose, wenn es fein tann, mit umgehender Boft gegebene, Erklärung hierüber als eine Gunftbezeugung aufnehmen, indem diefe uns in ben Stand feten murbe, wenigstens mit bem Druck ber erften, bis dahin für Sie offenen Bogen vorzugeben.

Der ich mich mit ber innigsten Berehrung und Liebe nenne Em. Erzelleng

Dreßden, den 24ten Jan. 1808 gehorfamster Pirnsche Vorstadt, Rammsche Gasse Nr. 123. Heinrich von Kleist. Die Antwort aus Weimar vom 1. Februar 1808, in der sich Goethe ausschließlich auf den Standpunkt des Theaterpraktifers stellt, lautet folgendermaßen:

Em. Sochwohlgebornen bin ich fehr dankbar für das überfendete Stud des Phoebus. Die profaischen Auffätze, wovon mir einige bekannt waren, haben mir viel Veranugen gemacht. Mit der Penthesilea kann ich mich noch nicht befreunden. Sie ift aus einem so wunderbaren Geschlecht und bewegt fich in einer fo fremden Region, daß ich mir Zeit nehmen muß, mich in bende zu finden. Auch erlauben Gie mir zu fagen (benn wenn man nicht aufrichtig fenn follte, fo ware es beffer man schwiege gar), daß es mich immer betrübt und befümmert, wenn ich junge Männer von Geist und Talent sehe, die auf ein Theater warten, welches da tommen foll. Gin Jude der auf den Meffias, ein Chrift der aufs neue Jerufalem, und ein Portugiese ber auf ben Don Sebastian wartet, machen mir kein größeres Unbehagen. Bor jedem Brettergerufte möchte ich dem mahrhaft theatralischen Genie sagen: hic Rhodus, hie salta! Auf jedem Jahrmarkt getraue ich mir, auf Bohlen über Fäffer geschichtet, mit Calberons Studen, mutatis mutandis, der gebildeten und ungebildeten Maffe bas höchste Bergnügen zu machen. Verzeihen Sie mir mein Gerabezu: es zeugt von meinem aufrichtigen Wohlwollen. Dergleichen Dinge laffen sich freilich mit freundlichern Tournüren und gefälliger fagen. Ich bin jest schon zufrieden, wenn ich nur etwas vom Bergen habe. Nächstens mehr.

An demfelben Tage macht Goethe in einem Briefe an Eichstädt auf den Mitherausgeber des Phoebus, Müller, der zur Teilnahme als Rezensent für die Jenaische Literaturzeitung aufgefordert war, die Bemerkung:

"— - Adam Müller wird wohl ben ganzen Borrat seiner Thätigkeit brauchen, um die Sonnenpferde &u füttern."

Im Mai schreibt er an Knebel:

"Mit den Dresdnern habe ich gleich gebrochen. Denn ob ich gleich Adam Müller sehr schätze und von Kleist kein ge-

meines Talent ist, so merkte ich doch nur allzu geschwird, daß ihr Phöbus in eine Art von Phébus übergehen würde; und es ist ein probates Sprichwort, das man nur nicht oft genug vor Augen hat: der erste Undank ist besser als der letzte."

Aleist, erbittert über das vollsommene Fiasso in Weimar und wohl auch empört über Goethes befremdende Stellungnahme zur Penthesilea, richtet im Phoedus gegen ihn eine Reihe giftiger Epigramme, auf die Goethe, soweit uns bekannt, nicht reagiert hat. Dagegen kommt seine Ansicht über Kleist, sowohl über seine Werke als über den Menschen, zum Ausdruck in einem Gespräch mit Falk, das wir wohl in das Jahr 1809 verlegen müssen.

"Ginft tam das Gefprach auf Rleift und deffen "Rathchen von Beilbronn". Goethe tadelt an ihm die moralische Schärfe bes Hypochonders; es sei einem gereiften Verstande unmöglich. in die Gewaltsamkeit solcher Motive, wie er fich ihrer als Dichter bediene, mit Veranügen einzugeben. Auch in seinem "Rohlhaas", artig erzählt und geiftreich zusammengestellt, wie er sei, komme boch alles gar zu ungefüg. Es gehöre ein großer Geift bes Widerspruches dazu, um einen fo einzelnen Fall mit fo durchgeführter, grundlicher Spochondrie im Beltlaufe geltend zu machen. Es gebe ein Unschönes in der Natur, ein Beangstigenbes, mit bem fich bie Dichtkunft bei noch fo funftreicher Behandlung weber befaffen, noch ausföhnen tonne. - - 3ch habe ein Recht, fuhr er nach einer Paufe fort, Rleift zu tadeln, weil ich ihn geliebt und gehoben habe; aber fei es nun, daß feine Ausbildung, wie es jest bei vielen ber Fall ift, burch die Beit gestört murbe, ober was foust für eine Urfache zu Grunde liegt; genug, er halt nicht, mas er zugefagt. Sein Spochonder 1) richtet ihn als Menschen und

<sup>1)</sup> Der bei Goethe sehr beliebte Ausdrud: Hypochonder, der sich auch hier des öfteren sindet, entspricht nicht dem modernen psychiatrischen Begriff. Hypochondrie deckt sich bei Goethe ungefähr mit dem, was wir gegenwärtig als Nervenschwäche,

Dichter zu Grunde. Sie wissen, welche Mühen und Proben ich es mir tosten ließ, seinen "Wasserkrug" aufs hiesige Theater zu bringen. Daß es dennoch nicht glückte, lag einzig in dem Umstand, daß es dem übrigens geistreichen und humoristischen Stoffe an einer rasch durchgeführten Handlung sehlt.

Mir aber den Fall beffelben zuzuschreiben, ja, mir fogar, wie es im Werke gewesen ift, eine Ausforderung beswegen nach Beimar schicken ju wollen, beutet, wie Schiller fagt, auf eine schwere Berwirrung der Natur, die den Grund ihrer Entschuldigung allein in einer zu großen Reizbarkeit der Nerven oder in Krantheit finden tann. Das "Rathchen von Beilbronn", fuhr er fort, indem er sich zu mir wandte, da ich ihre gute Gefinnung für Aleift tenne, follen Sie lefen und mir die Saupt= motive darin wiedererzählen. Nach diesem erft will ich einmal mit mir zu Rate gehen, ob ich es auch lefen kann. Beim Lefen feiner "Benthefilea" bin ich neulich gar zu übel weggekommen. Die Tragoedie grenzt an einigen Stellen völlig an das Sochtomische, g. B. wo die Amazone mit einer Bruft auf bem Theater erscheint und das Bublifum versichert, daß alle ihre Gefühle fich in die zweite noch übriggebliebene Salfte geflüchtet hatten, ein Motiv, das auf einem neapolitanischen Boltstheater im Munde einer Colombine, einem ausgelaffenen Polichinell gegenüber, teine üble Wirtung auf das Publifum hervorbringen müßte, wofern ein folcher Wit nicht auch dort, durch das ihm beigefellte widerwärtige Bild Gefahr liefe, fich einem all= gemeinen Diffallen auszuseken."

Das Käthchen hat Goethe nachträglich gelesen. Als sein Sefretär ihm das Stück vorlegte, um es in Weimar,

Reizbarkeit, Verstimmung bezeichnen. Goethe felbst giebt folgenbe bunkle Desinition bes Begriffes: Hypochondrisch sein heißt nichts anderes, als ins Subjekt versinken. Benn ich die Objekte aufgebe, kann ich nicht glauben, daß sie mich für ein Objekt gelten lafsen; und ich hebe sie auf, weil ich glaube, sie hielten mich für kein Objekt.

wo es ein begeistertes Lesepublikum gefunden, aufzuführen, warf es Goethe mit den Worten in den Ofen:

"Ein wunderbares Gemisch von Sinn und Unsinn! Die verfluchte Unnatur! Das führe ich nicht auf, wenn es auch halb Weimar verlangt."

Nach der Aufführung des "Zerbrochenen Krug" in Beimar find die beiden Dichter nie wieder, weder per= fönlich noch literarisch in Beziehung zueinander getreten, und feit dem oben wiedergegebenen Gespräche mit Falf aus dem Jahre 1809 findet fich bei Goethe weder in Briefen noch Gesprächen zc. irgend eine Notiz über Kleift. Auch über den unglücklichen Tod des Dichters scheint Goethe schweigend hinweggegangen zu sein. Erft aus ben Jahren 1826 und 27, gelegentlich der Herausgabe der Kleistschen Werke durch Tieck, besitzen wir wieder einige Urteile Goethes über Kleift. Aber während vorher (f. p.) Goethe schwanft und es unentschieden läßt, ob Rleift als eine reizbare oder eine ausgesprochen krankhafte Natur aufzufassen ift, betont er jett ausschließlich und in ben schärfften Ausdrücken bas Krankhafte an den Werken, wie am Menschen.

Am 11. Juli 1827 diktiert Goethe, aufgebracht über Immermannsche Rezensionen, die er Eckermann gegensüber als "philosophisch=phantastischen Unsug" und "breiten hohlen Wortschwall" bezeichnet, ins Tagebuch:

"In von der Hagens Tausend und einen Tag, das Märchen von Turandot; tröstend über den Kleistischen Unfug und alles verwandte Unheil. Wie wohlthätig ist die Erscheinung einer gesunden Natur nach den Gespenstern dieser Kranken (Kleist, Immermann u. a.)."

Wenige Tage darauf, am 16. Juli 1827, berichtet

der Kanzler Friedrich v. Müller aus einer Unterhaltung mit Goethe:

"—— Dann sprachen wir von Immermanns Rezension ber Kleistschen Schriften, die er sehr tadelte. Die Herren schaffen und künsteln sich neue Theorien, um ihre Mittelmäßigsteit für bedeutend ausgeben zu können. Wir wollen sie gewähren lassen, unsern Weg still fortgehen und nach einigen Jahrhunderten noch von uns reden lassen."

Aus demfelben Jahre stammt endlich noch das folgende vernichtende Urteil Goethes in der Anzeige von Tiecks dramaturgischen Blättern (Hempel 28, 755):

"Mir erregte dieser Dichter (Kleist) bei dem reinsten Vorssatz einer aufrichtigen Teilnahme, immer Schauder und Abscheu, wie ein von der Natur schön intentionierter Körper, der von einer unheilbaren Krankheit ergriffen wäre."

Wir haben das Verhältnis der beiden Dichter zueinander eingehender behandelt und Goethes mündlichen und
schriftlichen Außerungen über Kleist fritiklos wiedergegeben,
weil so ihr Wert und ihre Bedeutung in das hellste Licht gestellt wird. Die rein ästhetische Kritik Goethes
ist für unsere Betrachtungsweise belanglos; zudem hat
die Kleistsorschung ausnahmslos das Unzutreffende derselben hervorgehoben. Wichtiger ist für uns, daß schon
in den Außerungen über Kleists Werke sich eine gewisse Animosität Goethes zu erkennen gibt. Dieselbe Situation, gegen die sich Goethe im Amphitryon aussehnt, hatte er bei dem Jon A. W. Schlegels, der sie
noch dazu viel unpoetischer behandelt hatte, auf das lebhasteste verteidigt. du Goethes Kritik des "Zerbrochenen
Kruges" bemerkt Julian Schmidt: "Eine wunderbare

<sup>1)</sup> Julian Schmidt, l. c.

Kritik! was man noch vor wenigen Jahren in König Odipus als den größten Vorzug empfunden, sollte nun ein Nachteil sein!" Und der rein bühnentechnische Standpunkt in seiner brieflichen Besprechung der Penthesilea nimmt sich gerade beim Dichter des Faust doppelt wunderslich aus.

Aber ganz unerflärlich wird uns Goethe, wenn er nicht sowohl über den Dichter als über den Menschen Rleift urteilt. Seit Anfang 1808 haben alle perfönlichen und brieflichen Beziehungen zwischen den beiden auf= gehört: im Jahre darauf nennt Goethe ihn in begreiflicher Erregung über seine scharfen Epigramme nervös oder vielleicht frankhaft und fiebzehn Jahre fpater, lange Zeit nach dem Tode Kleists behauptet er, daß ihm seine pathologische Natur ftets Schauder und Abscheu eingeflößt habe. Man mag Goethes Stellungnahme zu Kleift erklären wie man will — als inftinktive Feindseligkeit des Genies gegen das Genie, die sich abstoßen wie zwei gleichnamige Pole; man mag in dem Unmaße des Ausdrucks, zu dem sich Goethe schließlich verstieg, das beunruhigte Gewissen und die Sucht dasselbe zu betäuben, sehen (Mauerhof) - uns genügt es, por der Sand zu konstatieren, daß das Urteil des älteren über den jungeren Dichter für die kritische Forschung vollkommen belanglos ift, weil er personlich Kleift über= haupt nicht gekannt hat. Schauber und Abscheu mogen ihm wohl Kleifts Werfe eingeflößt haben, nicht aber ber Mensch Kleift, mit dem wir es zu tun haben.

Leider hat fast die ganze Kleistforschung bis auf den heutigen Tag unter dem suggestiven Einflusse des vernichtenden Urteils gestanden, das Goethe mit der ganzen Bucht seines Ansehens den Werken Kleists auf den Weg in die Öffentlichkeit mitgegeben hat. Roma locuta est; Kleist sei eine perverse Natur, ein frankhafter Mensch. Das wurde der Leitsat für seine Biographen, die mit großem Behagen das "quod erat demonstrandum" unter ihre Arbeit setzten. Nie ist einem Menschen im Leben ärger mitgespielt, nie ein Genie nach dem Tode ärger mißhandelt worden!

Wir haben im vorhergehenden versucht, den Quellen nachzugehen, aus denen die Kleistsorschung geschöpft hat und das Material kritisch zu sichten, das wir benutzen können bei unserem Versuch, das Kleistproblem zu lösen. Wir haben die Unzulänglichkeit desselben kennen gelernt. Das tatsächliche Material reicht bei weitem nicht aus, um den Lebensgang des Dichters zu schildern. Hingegen aber erscheint uns der Versuch nicht aussichtslos, aus einem vergleichsweisen Studium des spärlichen Materials, soweit es zuverlässig ist, der Briefe und übrigen Geistesprodukte, das Wesen und die Natur des Dichters psychologischen zu ergründen, und vor allem die Frage zu beantworten, ob wir es tatsächlich bei Kleist mit einer pathologisch perversen Natur zu tun haben. Diesem Versuch sind die folgenden Blätter gewidmet.

## Kleists Abstammung und Jamilie.

Heinrich von Kleift entstammt einer altadeligen Familie, die ihren Stammbaum bis in das 12. Jahr= hundert zurückverfolat 1): er wurde als das fünfte unter den sieben Kindern seines Baters in dessen zweiter Che mit Juliane v. Vannwitz geboren. Wir wissen von den Eltern, besonders was ihren Charafter, ihre Geistes= richtung, ihren Einfluß auf den ältesten Sohn anbelangt, so viel wie gar nichts. Der Bater hatte den umgekehrten Lebensweg hinter sich, den sein Sohn zurücklegen follte. Um zu studieren, war er nach Frankfurt an die Universität

Der Urfprung des Geschlechtes von Rleift:

Jaroslaus, Kämmerer Herzog Kasimirs I. 1173 (8)

Priscebur, Kammerer Gerzog Bogislaws II. und Barnims I. zu Stettin 1219—1240



Ritter u. Burgmann Ritter u. Burgmann au Röbel 1270-1807 1278-1277

<sup>1)</sup> Guftav Rraat, Geschichte des Geschlechts von Rleift. Merlin 1862-87.

Bogt ober Burgmann ju Bafal (ministerialis) bes Urnhaufen 1287-1289

Pribislaw von Belgarb? Beffter v. Rabbat 1289, Stammpater bes Befchlechts von Rleift.

gekommen, hatte sich aber bald ber militärischen Karriere zugewendet; wir dürsen wohl annehmen, daß er mit Leib und Seele Soldat war. 1) Bon der Mutter scheint Kleist, aus einer Briefstelle an einen Freund zu schließen, die ganze Intensität und Beichheit des Gemütes geerbt zu haben. So erklärt sich wohl das eigentlümiche Gemisch von reichem Empfindungsleben mit streng militärischem Geiste im Charafter des Dichters.

Weit besser als über die Eltern des Dichters sind wir unterrichtet über seinen Großvater väterlicherseits. Er hieß Bernd Christian v. Kleist, Hauptmann auf Schmenhien, geb. 11. November 1690. Wir besigen von ihm ein eigenartiges Schriftstück, welches betitelt ist: "Rurze und gründliche Nachricht von der Fundation und Erbauung der Kirche in Schmenhien nehst allen dabei vorzesallenen Schwierigkeiten." Er hat dieses Dokument in das Kirchenrechnungsbuch von Schmenhien eingetragen.

Da das Schriftstück in den Kleiftbiographien noch nicht aufgenommen ist, so geben wir es im Unhang?) wieder, als ein psychologisch und biographisch interessantes Document. Es zerfällt in drei Abschnitte. Der erste ist eine Art Autobiographie. Wir ersahren, daß Kleist, jung verwaist, schon mit 15 Jahren an der Belagerung

<sup>1)</sup> Der Bater Heinrichs, Joachim Friedrich von Kleist, wurde geboren am 9. Oktober 1728. Er studierte in Franksurt a. O., imtr. 18. November 1748, trat 1749 in daß Ins.: Regim. Alts. Schwerin Nr. 24 ein; 20. Mai 1751 Fähnrich, 1. Juli 1756 Leutenant, wird bei Kunersdorf verwundet; 13. September 1759 Prem.-Lieut., 1. Januar 1762 Stabs-Kapitän, 12. Juni 1770 Kompagnie-Chef, 3. April 1780 Major; als solcher nimmt er seinen Abschied.

<sup>2)</sup> Vergl. Anhang I.

von Namur teilnimmt und dann in den Jahren 1701—13 ein bewegtes Kriegsleben in Deutschland, meistens aber in Italien führt. In die Heimat zurückgekehrt, erwirbt er allmälig das ganze Gut Schmentzien, verheiratet sich und giebt drei Söhnen und fünf Töchtern das Leben. Der jüngste der drei Söhne ist unseres Dichters Bater. Das Bermögen, welches der Großvater in angestrengter Arbeit erwirdt, war für damalige Zeiten ein bedeutendes. Das Gut Schmentzien allein wurde nach seinem Tode bei der Erbteilung auf 17,275 Athlr. tagiert.

Aus Dankbarkeit, daß ihn Gott in allen Gefahren geschützt und seiner Hände Arbeit gesegnet, erbaut er unter großen Schwierigkeiten, welche der zweite Teil des Schriftstücks eingehend schildert, aus eigenen Mitteln das Gotteshaus in Schmenzien. Er schließt mit einer Apostrophe an seine Nachkommen, die er zur Gottesfurcht, Frömmigkeit und Dankbarkeit gegen den "Vater, der für sie väterlich gesorgt", ermahnt.

Das Schriftstück ist für die Kleistforschung deswegen so bemerkenswert, weil aus ihm nicht bloß die große Frömmigkeit und Gottergebenheit des Berkassers spricht, sondern auch eine seltene Thatkraft, Zähigkeit und Entschlossenheit in dem Streben nach einem bestimmten Ziele. Mancher Zug gemahnt an den großen Enkel und seine Schwester Ulrike. Die Energie, welche hier der Großvater sür die Idee und Aussührung eines Gotteshauses auswendet, sinden wir beim Dichter wieder in dem Kampse um die nationale Sache.

Der Bater Joachim Friedrich von Kleift, der 1788 an der Wassersucht starb, hatte zwei Brüder, von denen

der ältere, Alex. Georg Wilhelm, keine männliche Nachstommenschaft hinterließ, der jüngere, Franz Heinrich, zwei Söhne hatte, die beide kinderloß starben. Die Familie des Dichters blüht heute noch und zwar in den Nachkommen seines einzigen Bruders Leopold.

Die ärztliche Forschung, die darauf ausgeht, das Wesen und die Eigenart des Kindes aus den Besonderheiten der Vorfahren zu erklären, die nach frankhaften Erscheinungen und charafteristischen Merkmalen in der Ascendenz fahndet, findet nur allgemeine Anhaltspunfte, die sie in diesem Sinne verwerten fann. Die Familie hatte in allen Jahr= hunderten der Armee tüchtige Soldaten und hervorragende Feldberren gestellt: der Erfinder der Kleistschen oder Lendener Flasche gehört ihr an; zwei Uhnen Kleists haben neben Kriegsruhm auch dichterische Lorbeeren erworben (Chrift. Ewald von Kleift 1715-1759 und Franz Alex. v. Rleift 1769-1797). "alle Kleifts Dichter" war der Babl= spruch der großen preußischen Adelsfamilie: soweit wir es verfolgen können, erreichten alle Familienglieder ein hohes Durchschnittsalter; und die Tatsache, daß heut noch das Geschlecht in direkter Linie fortbesteht, macht die gegen= wärtig so beliebte Auffassung zu nichte, nach welcher das Genie eine begenerative Erscheinung ift, ein lettes Aufflackern, ein brillanter Knalleffest, mit dem eine entartete Generationsreihe erlischt.

Sadger, der in letzterem Sinne durchaus bei Heinrich von Kleift ererbte begenerative Züge nachweisen will, sucht mangels positiver Anhaltspunkte die ererbte Belastung auf dem indirekten Wege der Schlußfolgerung nachzuweisen. Als Beweis dient ihm die drei Jahre ältere Stiefschwester des Dichters, welche die Belastung väterlicherseits, sein Better v. Pannwitz, der die Beslaftung von seiten der mütterlichen Familie bezeugen soll.

Niemals ist eine für das Wohl ihres Bruders innigst beforate und stets opferbereite Schwester von der Nachwelt und der literarischen Forschung undankbarer behandelt worden, als Rleifts Lieblingsschwester Ulrike. Nach der Darstellung der Kleiftbiographen erscheint sie unweiblich. allen frauenhaften Beschäftigungen und Neigungen abhold. extravagant, energisch, von fast männlicher Sicherheit, dabei ohne alle literarischen und fünstlerischen Interessen. Rleist. der in unwandelbarer Liebe an seiner Schwester hing, der fast in allen seinen Briefen heiße Worte einer überftrömenden Zärtlichkeit an sie richtet, doppelt bemerkens= wert bei einer fonft so zurückhaltenden Natur, der noch in der Todesstunde ihr das Zeugnis ausstellt, daß sie an ihm getan, nicht was in Kräften einer Schwester, sondern in Kräften eines Menschen stand, um ihn zu retten, hat in einzelnen wenigen Bemerkungen das Material zu dem absprechenden Urteil über Ulrife geliefert. Auf der ersten Barifer Reise beklaat er sich, daß ihr luftiges, zu allem Abenteuerlichen aufgewecktes Wesen gegen sein Bedürfnis absticht und furze Zeit später, daß fie in ihrer Seele wohl alles trägt, was achtungswürdig und bewunderungswert ift, daß sie vieles besitzen mag und vieles geben kann, daß es sich aber, wie Goethe faat, nicht an ihrem Bufen ruben läßt. Nun beweifen diese Bemerkungen an fich nicht viel; sie sprechen dafür, daß Ulrike den ruhe= bedürftigen Bruder vergebens durch ihr heiteres Wesen abzulenken fich bemüht, und daß fie ihm die Braut, nach der er sich sehnt, nicht ersetzen kann. Aber es ift über= haupt unzutreffend, bem Urteil Kleists in Diesem Lebens=

abschnitt einen Wert beizulegen, und, wie Brahm es tut, der Auffassung Kleists über seine Schwester die gleiche Bedeutung beizumessen, wie seinem Urteil über Brockes. Der Kleist in jenem Lebensabschnitt, der zwischen erster und letzter Pariser Reise liegt, besindet sich, wie wir zeigen werden, in einer Verfassung des Gemüts, die ihn nicht besähigt, in jedem Momente klar zu sehen und einen wirklich kompetenten Richter abzugeben. Der Kleist, welcher mit Brockes nach Bürzburg reist, ist ein anderer als jener, der seine Schwester nach Paris begleitet.

Einen weiteren Anhaltspunkt für die Beurteilung Ulrikens hat die Tatsache ergeben, daß sie auf der Reise und hauptsächlich bei dem Aufenthalt in Paris sich in Männerkleidern bewegte. Wir sind heute geneigt, in der Borliebe für männliche Kleidung perverse Neigungen zu suchen. Aber anders lag es am Ende des 18. und noch im Beginn des vorigen Jahrhunderts. Wir sehen saft alle interessanten Frauen in Wilhelm Meisters Lehrjahren, worauf schon Barnhagen hingewiesen, in Manneskleidern sich bewegen; wir wissen, daß es in Frankreich ih für Frauen gradezu zum guten Ton gehörte, in Männertracht auszugehen und daß diese Mode in

<sup>1)</sup> Die Königin Marie Antoinette machte große Promenaben in Männerkleibern und zeigte sich auch so auf dem Opernball; die Kaiserin Katharina erschien vor den Truppen im männlichen Kriegsrock. Bis in die ersten Jahrzehnte des vorigen Jahrzehntederts erhält sich diese Excentrizität in Berlin. Barnhagen berichtet von einer Freundin der Königin, die man oft in Männerskleidern reiten sah; ähnliches wird erzählt von der Eräfin Schlabrendorf, der berühmten Schauspielerin Karoline Bauer und anderen.

Deutschland, besonders in Berlin, nachgeahmt wurde: und wir durfen vermuten, daß noch mehr Seldinnen. als historisch bekannt ist, während der deutschen Freiheits= friege ihr Geschlecht unter dem männlichen Waffenrocke verbargen. Ulrike tat also nicht mehr, als den Sitten. den Zuständen und der Denkart ihres Zeitalters ent= sprach, und auch dazu veranlaßte sie entschieden nicht ein innerer Trieb und die Abenteuerlust, sondern der äußere Zwang und die Notwendigfeit. Denn Kleift erzählt, daß fie die männliche Kleidung zuerst in Leipzig anlegte. daß dieses aber auf den ausdrücklichen Wunsch des Hofrats Plattner geschah, um Störungen während seiner öffentlichen Vorlesungen, der sie beiwohnte, zu vermeiden. - Schließlich hat man auch Ulrike einen Vorwurf ge= macht aus ihrem Verhalten dem Bruder gegenüber furz vor seinem Tode in Frankfurt. Wir werden später da= rauf zurückkommen und dort unsere Ansicht klarlegen, daß dem Streite der Geschwister andersartige Motive zu Grunde lagen, als man gewöhnlich annimmt.

Welches Bild bekommen wir von Ulrike aus den Briefen ihres Bruders? Sie bekundet ihren weiblichen Sinn dadurch, daß sie mitten in den rauschenden Verzgnügungen der Stadt, für deren Freuden sie ein sühls bares Herz hat, ihrem Bruder Handarbeiten anfertigt, ihm eine wollene Weste strickt, seine Wäsche besorgt, Hemden, Chemisetts zc. selbst versertigt. Sie heiratet nicht trot der Borstellungen und Vorwürse des Bruders aus uns unbekannten Gründen; sie vertreibt ihre Zeit, indem sie auf den Landgütern der Nachbarschaft umherstreift und befriedigt ihren Wandertrieb, indem sie Flecken und Städte auf der Landkarte sucht und in Gedanken

die Welt bereift. Sie ist ihrem Bruder die treueste Beraterin und folgt zunächst jedem seiner Winke, sie bealeitet ihn in bester Absicht auf seinen Reisen; auf die Nachricht von der Erfrankung des Bruders eilt sie sofort in die Schweiz (in damaliger Zeit für eine Dame allein gewiß eine beschwerliche Reise!) und bleibt an seiner Seite bis zur völligen Wiederherstellung: fie fpringt jederzeit dem Bruder in feinen Geldnöten bei und opfert ihm allmälig ihr ganges Bermögen; ben unklaren Zu= funftsplänen des Bruders widersett fie fich, aber bei seinen ersten literarischen Leistungen stellt sie sich auf seine Seite und ift ftolz auf feine Leiftungen und auf feinen Ruhm. Man lese nur das einzige Dokument, das uns von ihr erhalten ift, den Brief an den General Clarke aus dem Jahre 1807, aus dem die ganze energische Sicherheit einer reifen Perfonlichkeit fpricht. Sie betont mit Stolz, daß der General, wenn er die öffentliche Meinung befrage, leicht erfahren könne, daß ihr Bruder nicht ohne Namen und Ruf in der literarischen Welt und daß er einigen Intereffes wert fei und fie fagt, in ein= fachen Worten, daß fie, diefen Bruder verlierend, ver= liert, mas fie am meiften auf der Welt liebt. Bon ihren literarischen Neigungen wiffen wir nur, daß sie Rouffeau und Helvetius mit Vorliebe las; sie war musikalisch begabt wie ihr Bruder; fie hielt nichts von den "Zeremonien der Religion" und haßte "die Borschriften des konventio= nellen Wohlstandes". Von ihr vorauszuseten, daß sie einen beschränften Horizont hatte, daß fie fein Berftandnis besaß für den dichterischen Bruder, ift völlig unbegründet. Einer unbedeutenden Person hätte Kleist sicherlich nicht die Treue und Unhänglichkeit bewahrt bis an fein Ende,

hätte er nicht so in das Innerste seines Herzens blicken lassen — er, auf den sein eigenes Wort: "Der Mensch wirft Alles, was es sein nennt, in eine Pfütze, aber kein Gefühl", so paßte wie auf keinen anderen Menschen.

Für die große Hochschätzung, die Kleist seiner Schwester entgegenbrachte, nur wenige Belege:

"Berstanden wenigstens möchte ich gern zuweilen sein, wenn auch nicht aufgemuntert und gelobet; von einer Seele wenigstens möchte ich gern zuweilen verstanden werden, wenn auch alle andern mich verkennen. Wie man in einem heftigen Streite mit vielen Gegnern sich umsieht, ob nicht einer unter allen ist, der uns Beisall zulächelt, so suche ich zuweilen Dich; und wie man unter fremden Völkern freudig einem Landssmann entgegensliegt, so werde ich Dir, mein liebes Ulrikchen, entgegenkommen."

"Bie lehrreich und bildend Dein Umgang mir ist, wie vielen wahren Vorteil Deine Freundschaft mir gewährt, das scheue ich mich nicht, Dir offenherzig mitzuteilen. — — Du, mein liebes Ulrikchen, ersetzest mir die schwer zu ersetzende und wahrlich Dich ehrende Stelle meiner hochachtungswürdigen Freunde zu Potsdam. Ich scheue mich auch nicht, Dir zu gestehen, daß die Aussicht auf Deine Freundschaft, so sehr ich sonst andere Universitäten zu beziehen wünschte, mich dennoch, wenigstens zum Teil bestimmte, meinen Ausenthalt in Frankfurt zu wählen. — —"

"Du bist die Einzige, die mich hier ganz versteht. Durch unsere vertrauliche Unterredungen, durch unsere Zweisel und Prüfungen, durch unsere freundlichen und freundschaftlichen Zwiste, deren Gegenstand nur allein die Wahrheit ist, der wir beide aufrichtig entgegenstreben, und in welcher wir uns auch gewöhnlich beide vereinigen, durch alle diese Vorteile Deines Umganges scheidet sich das Falsche in meinen Grundsähen und Entschlüssen immer mehr von dem Wahren, das sie enthalten, und reinigen sich solglich immer mehr, und knüpsen sich immer inniger an meine Secle, und wurzeln immer tieser, und werden immer mehr und mehr mein Eigentum. Deine Mitwissenschaft

meiner ganzen Empfindungsweise, Deine Kenntnis meiner Natur schützt sie umsomehr vor ihrer Ausartung; denn ich fürchte nicht allein mir selbst, ich fürchte nun auch Dir zu mißsfallen. Dein Beispiel schützt mich vor allen Einslüssen der Torbeit und des Lasters, Deine Achtung sichert mir die meinige zu. — Doch genug. Du siehst, wie unaushaltsam mir Dein Lob entsließt, mit wie vielem Vergnügen ich mich als Deinen Schuldner bekenne. Ich schätze Dich als das edelste der Mädchen und liebe Dich als die, welche mir jeht am teuersten ist. Wärst Du ein Mann und nicht meine Schwester, ich würde stolz sein, das Schicksal meines ganzen Lebens an das Deinige zu knüpsen.

Durch solche und zahlreiche andere Briefstellen hat Kleift seiner Schwester bas schönste Denkmal gesetzt.

Wir haben länger bei der Persönlichseit von Kleists Lieblingsschwester verweilt und haben versucht, ihrem Charafter gerecht zu werden, weil man besondere Ahn-lichseiten zwischen ihr und ihrem Bruder auffinden wollte und deshalb wohl alles Absonderliche, Excentrische und Berverse in ihr suchte. Zeitgenössische Stimmen über sie haben wir nicht. Wenn sie Brentano gelegentlich Kleists "pyladischgesinnte kluge Schwester" nennt, so wird das wohl in dem Berhältnis der Energischen und Lebenserfahrenen zu dem in praktischen Fragen weltsremden Bruder begründet liegen.

Nach dem Tode Kleists lebte Ulrife vollständig zurückgezogen im Elternhause zu Franksurt, der Erinnerung an ihren Bruder und der Erziehung junger Damen. Aber die Schicksale ihres Bruders weigerte sie sich Auskunft zu geben, der Name Goethes durste in ihrer Gegenwart nicht genannt werden; die Briese ihres Bruders redigierte sie für die spätere Beröffentlichung. Sie starb im Alter von 75 Jahren. In den letzten Lebensjahren umnachtete sich ihr Geist, wie Siegen 1) berichtet, mehr und mehr, und die guten Frankfurter blickten wohl kaum noch hin, wenn die wunderliche alte Dame in ihrer Equipage durch die Straßen der Stadt suhr. Es handelte sich zweisellos bei ihr um den im höheren Alter nicht seltenen Alters-Schwachsinn.

Von dem Vetter Aleists, v. Pannwitz, der freiwillig in den Tod ging, wissen wir, daß er frühzeitig einen schwerfälligen Verstand und eine trübe Melancholie offensbarte. Die Behauptung von einem zwischen den beiden Vettern gemeinsam und schriftlich verabredeten Selbstsmord steht, wie wir oben gezeigt haben, auf sehr schwachen Füßen.

Der Altersschwachsinn der Schwester, die Melancholie eines Betters lassen es Sadger im höchsten Grade wahrsscheinlich, wenn auch nicht direkt nachweisdar erscheinen, daß Heinrich von Kleist von Baters wie von Mutters Seite ein schwerer Hereditarier war, d. h. daß er samiliär belastet und durch Geburt zu geistiger Erkrankung disponiert war. Wohin sollte es führen, wenn wir auf derartig kühne Prämissen psychiatrisch=medizinische Folgerungen ziehen wollten? Wird es irgend jemandem einfallen, Goethe als Hereditarier zu bezeichnen? Und doch würde hier der Wahrscheinlichseitsbeweis viel leichter gelingen als bei Kleist. Goethes Vater weist vielsach krankhafte Züge auf; im Alter verfällt er rasch und wirdschwachsinnig; die Schwester Cornelie und noch mehr des Dichters Sohn August sind vorwiegend pathologische

<sup>1)</sup> Karl Siegen, Heinrich von Kleift und feine Familie. Die Gegenwart 1882.

Naturen; die Familie Goethe ist mit dem Dichter aus= gestorben.

Gehen wir vorurteilslos an eine Prüfung der herebitären Berhältnisse Kleists, so müssen wir mit Bedauern konstatieren, daß die umsangreiche, außerordentlich sorgsam geführte Familienchronik Derer von Kleist für ein solches Studium nur allgemeine Gesichtspuuste bietet. Über gegen die Diagnose einer hereditären Belastung scheint uns doch, wie bereits oben hervorgehoben, schon die Tatsache zu sprechen, daß der Stamm Kleist nicht verdorrt ist, daß er in jahrhundertelanger Dauer köstliche Blüten getrieben, daß er nach einer höchsten Krastentsaltung im Genie Heinrich von Kleists auch heute, nach mehr als hundert Jahren in unverminderter Krast fortbesteht.

## III.

## Kleist als Kind, Foldat und Student.

Die Bürzburger Reife.

(1777 - 1800.)

Aus Kleists Jugendjahren wissen wir sehr wenig. Er lebt bis zu seinem 11. Lebensjahre in den kleinen Berhältnissen des Baterhauses und der Stadt und erweist sich beim ersten Unterricht, nach dem Zeugnisse seines Lehrers, als ein glänzend veranlagter, ausnehmend strebsamer Schüler, als ein leicht erregbarer, nicht zu dämpfender Feuergeist, als "der offenste, fleißigste und anspruchloseste Kopf von der Welt". Mit 11 Jahren kommt er nach Berlin zum Prediger Catel; dann sehlen alle weiteren Nachrichten, bis wir ihn 1792 im vornehmsten Regiment zu Potsdam als Fähnrich, später als Offizier wiedersinden.

Über den Bildungs= und Erziehungsgang des Knaben, diesen einflußreichsten und einschneidendsten Faktor für die künftige Sinnesart, die Charaktergestaltung und den Lebensgang ist uns nichts berichtet. Wenn wir aber bebenken, daß der Knabe früh dem Einflusse der Mutter entzogen wurde, daß er als Erstgeborener einer wenig

begüterten Familie vom ersten Tage ab zum Soldaten bestimmt war, wenn wir bedenfen, daß der Bater in seiner Jugend sich ben Wiffenschaften abgewandt und die militärische Karrière ergriffen hatte, wenn wir dann weiter mit Staunen die gewissenhafte Ehrlichkeit und den frühreifen Ernst in dem Briefe an seinen Lehrer, den wohlerzogenen, moralisierend philiströsen, altklugen Ton in dem ersten Briefe an seine Schwester kennen lernen, dann muffen wir wohl annehmen, daß feine Erziehung von vornherein eine soldatisch strenge war, die aus dem jugendlichen Feuergeift sehr rasch einen logisch denkenden, philosophisch meditierenden Ropf machte, die aber die ge= mütliche Seite, die Individualität eines folchen Rindes. nicht berücksichtigte und sein reiches Phantasieleben mahr= scheinlich fünstlich zu unterdrücken suchte. Gewiß, für dieses ungemein sensible Kind, für die zarten, vielseitigen Unlagen seiner Künstlernatur die denkbar ungeeignetste Methode der Erziehung. Nur hieraus können wir uns die gang erceptionelle Erscheinung erflären, daß die ungewöhnlich reiche Dichterphantasie sich bei dem Anaben und Jüngling gar nicht dokumentierte und fehr spät die ersten Anospen trieb. Der Anabe lernte frühzeitig seine inneren Empfindungen zurückzuhalten, das Beer von Bebanken und Fragen, sehnsüchtigen Bunschen und phan= tastischen Träumen, die sich nicht an das Licht wagen durften, in dem fleinen Dichterhirn verschließen. Go tritt dem Anaben schon das Leben in trübfinniger Gestalt entgegen, er lernt die männliche Verschlossenheit und Reserve, den Sang zum Grübeln und Alleinsein, die Scheu und Furcht vor der Gesellschaft und der Offentlichkeit, von der er sich nur schwer und spät erst freimachen konnte, und deren

Urfache wir ohne Zweifel in einer einseitigen und versfehrten Erziehung und Bildung suchen müffen.

Für das mitleidige, gutmütige Herz des Knaben spricht ein Borfall, den in den siedziger Jahren der überlebende Neffe des Dichters berichtet. In einem mir vorliegenden unsgedruckten Briefe schreibt er wörtlich: "Eines Tages kommt Heinrich zu meiner Mutter und bittet um Geld; sie gibt es ihm. Tags darauf dasselbe Anliegen. "Aber Heinrich, ich habe Dir doch erst gestern gegeben." "Ach, Minette, ich traf einen Freund, der es noch viel notwendiger brauchte wie ich, dem habe ich alles gegeben." — Und das hatte seine Richtigkeit. — Ich würde diesem verswandtschaftlichen Bericht eine Bedeutung nicht beilegen, aber ganz entsprechende zahlreiche Züge einer großen Herzensgüte sinden sich in Kleists Briefen und auch die "Abendblätter" enthalten Beispiele hierfür.

Bur Zeit, in welcher Heinrich in Potsdam bei der Garde stand, diente daselbst ein naher Verwandter des Dichters, namens Friedrich Wilhelm Christian v. Kleist, der zu Stargard den 8. Februar 1764 geboren, also 13 Jahre älter war als der Dichter; er war bereits Premierlieutenant, als Heinrich nach Potsdam kam. Dieses Mitglied der Familie ist nach zweierlei Richtung für uns bemerkenswert. Erstens wegen seiner persönslichen Beziehungen zum Könige. Er wurde nämlich 1775—78 in Dessau mit dem damaligen Erbprinzen und dem jungen Grasen Waldersee erzogen und kam von da auf die Ritterakademie in Brandenburg (1778—1780). Auf die mütterliche Empsehlung ihres Sohnes antwortete der König unter dem 15. September 79 mit dem solsgenden wohlwollenden Schreiben:

Madame, j'accepte avec plaisir votre fils, que vous m'offrez, pour être placé dans mon regiment. Soyez persuadée, que j'aurai soin de sa fortune, s'il se conduit, comme je l'espère, convenablement, et surtout vous appartenant de si près. Je suis, au reste, Madame, votre très affectioné ami!

Fr. Guillaume.

Der Sohn wurde bereits am 11. Oftober 1780 Fahnenjunker in Potsdam beim Infanterie=Reg. Prinz von Preußen Nr. 18, am 7. August 1781 Fähnrich, am 10. Februar 1786 Sekonde=Leutnant, am 31. Oktober 1790 Premierleutnant, am 20. Februar 1795 Stabs=kapitän, am 8. Oktober 1799 Rompagniechef und am 12. Oktober 1805 Major.

Die Persönlichkeit dieses Verwandten ist in zweiter Reihe bemerkenswert für uns, weil seine Frau die mit dem Geschick des Dichters so eng verknüpste Maria v. Kleist war.

Ich glaube aus alledem folgern zu dürfen, daß Heinrich seine Stelle im vornehmsten Regiment dem Einfluß und der Vermittlung des beim Könige wohlaffektionierten Verwandten verdankt, und daß seine engen Beziehungen zu Maria v. Kleist, die bis an seinen Tod reichen, schon aus seiner Militärzeit datieren.<sup>1</sup>)

Der militärische Beruf, für den nicht seine Anlagen oder seine Neigungen ausschlaggebend gewesen, konnte Kleift auf die Dauer nicht behagen. Er sindet in seinem Stande etwas seinem ganzen Wesen durchaus Ungleichartiges; die Wunder militärischer Disziplin, diese Gegenstände des Erstaunens für den Kenner, sind ihm ebensoviele Gegenstände herzlichster Verachtung; er glaubt die Zeit unnütztozuschlagen und nach langen inneren Kämpfen

<sup>1)</sup> Das Mähere hierüber vergl. unten S. 157 ff.

und allseitiger Überlegung, wie sie sich in dem Briese an seinen Lehrer widerspiegelt, tritt er aus dem Regiment, in welchem er unmittelbar unter den Augen seines Königs gedient hatte. Gegen den Einspruch der Geschwister und Berwandten, trot des Zuredens seiner Kameraden und Borgesetten, bei denen er sich großer Beliebtheit ersreute, trot der Intervention des ihm persönlich gewogenen Königs, der ihm zunächst nur einen unbestimmten Urlaub gewähren wollte, bleibt er unerschütterlich bei seinem Entschluß und nimmt 1799 seinen Abschied, um, wie es im Revers vom 17. April heißt, seine "Studien zu vollenden" und "nach Absolvierung seiner Studien Sr. Majestät dem Könige und dem Baterlande im Zivilstande zu dienen".

Es beginnt für Kleift eine Zeit angestrengteften Studiums in Frankfurt, mit Beißhunger verschlingt er Die erfehnte Geiftesnahrung; gang im Geifte feiner Zeit, als ein mahrer Bürger bes "äfthetischen Staates" ftudiert er die Wiffenschaften, um das Menschheitsideal möglichst vollkommen in sich zu entwickeln, ohne einen bestimmten praktischen Zweck und ohne an einen bestimmten Beruf zu denken. Er studiert mit großem Eifer, und noch in späteren Jahren führte er feine Nervosität auf die Aberanstrengung während der Frankfurter Universitätszeit Auffallenderweise hat man ziemlich allgemein aurück. seine Universitätsstudien mehr als dilettantische Liebhaberei eines Autodidakten aufgefaßt. Und doch berichtet der einzige Zeitgenoffe, Dahlmann, darüber ausdrücklich: "Rleift hatte ernfte, nicht bloß bilettantische Universitäts= ftudien gemacht, das habe ich aus seinen Rollegienheften aefeben."

Kleift war nicht unvorbereitet zur Hochschule ge= kommen. Wir wiffen, daß er schon in Potsdam mehr Student als Offizier war, und daß er daselbst unter Un= leitung eines Schulmannes Mathematik und Philosophie "als die beiden Grundfesten unseres Wissens" und da= neben die griechische und lateinische Sprache studierte. Eigentümlich berührt es, daß trot der großen Wichtig= feit, die in jener Zeit dem Studium der Alten beige= messen wurde, trok der häusigen antikisierenden Wortwendungen bei Kleist und trok seines oft streng taciteischen Stils, ihm jede Renntnis der alten Schriftsteller resp. die Fähigfeit, dieselben im Original zu lesen, abgesprochen wird. Ob es sich um die Alias und Odnssee handelt. ob ihm Motive aus Livius nachgewiesen werden, ob Euripides als Quelle herangezogen wird — kein Literatur= historifer unterläßt es, ihm die Kenntnis des Driginals abzusprechen. Und doch beweist die folgende Stelle aus einem Briefe an Wilhelmine (Würzburg, den 13. September 1800) zweifellos, daß Kleist das Lateinische geläufig war:

"Dagegen kam uns munter und lustig ein überstudierter Professor entgegen und fing an, uns auf lateinisch zu harans guieren, er fragte so schnell und slüchtig und sprach dabei ein so richtiges, zusammenhängendes Latein, daß wir, im Ernste verlegen wurden, wie vor einem gescheuten Manne."

Von neueren Sprachen brauchte Kleift das Französische fast geläusiger als das Deutsche, ebenso beherrschte er die englische Sprache, wie seine Übersetzungen in den Abendblättern beweisen; die Kenntnis der italienischen und spanischen Sprache dürsen wir voraussetzen.<sup>1</sup>)

<sup>1)</sup> Wenn, wie wir annehmen können, Kleist von Struensee für den höheren Staatsdienst in Aussicht genommen war, so war Sprachkenntnis hierzu erstes und wichtigstes Ersordernis. Kleists

Die eigentlichen Studien, denen Kleift oblag, waren Mathematik und Physik, darauf weisen zahlreiche Besmerkungen Kleists und das ersehe ich vor allem aus noch ungedruckten Briesen. Es ist irrig, wenn man philossophischen Betrachtungen in seinen Briesen entnimmt, daß philosophische Systeme ihn vornehmlich beschäftigten. Die realen Wissenschaften bildeten den Grundstock seiner Ausbildung. Daraus erklärt sich, daß Kleist sich späterhin niemals wie seine Freunde in mystischsphantastischen Bestrachtungen verlor, und daß bei ihm stets das reale NatürslichseitssBedürfnis vorherrschend bleibt.

Aleists liebebedürftiges Herz, das bereits in Potsdam ein Bündnis geknüpft hatte, führte gar bald ein neues Berlöbnis des Studenten mit Wilhelmine von Zenge herbei; sein natürliches Empfinden kannte keinen höheren Wunsch und keinen schöneren Gedanken, als im Besitz eines geliebten und liebenswerten Weibes ein bescheidenes, beglücktes Dasein zu führen. Daß es sich in dem Bershältnisse des Dichters zu Wilhelmine um eine wirkliche Herzensneigung handelte, kann wohl entgegen der Ansicht Treitschkes in und anderer, seitdem wir Einsicht

Begleiter auf der Bürzburger Reise, v. Brockes, besaß, wie aus seinem Tagebuch hervorgeht, ausgedehnte literarische und spracheliche Kenntnisse. Da Kleist sich während der zweiten Schweizer Reise in Italien aushielt, wird ihm voraussichtlich die italienische Sprache vertraut gewesen sein. — Den Stoff der Familie Ghonorez wird Kleist wohl dem Spanischen entnommen haben. Im Nachslasse Ch. Dahlmanns sand sich eine ihm aus Prag zugesandte Übersehung aus dem Spanischen, die, wie Dahlmanns Sohn besmerkt, aller Wahrscheinlichkeit nach von Kleist stammt.

<sup>1)</sup> H. v. Treitschte, Heinrich v. Aleist, Preuß. Jahrbücher 1858 und Historische und politische Auffäge, Leipzig 1872.

fast in den ganzen Briefwechsel besitzen, kaum noch bezweifelt werden: und auch diese Brieffammlung gibt ja noch nicht ein volles Bild der Leidenschaft und Zuneigung des Dichters, denn wie die spätere Frau Professor Arug bekennt, war sie so töricht, viele von feinen Briefen zu verbrennen, "weil fie alle in der höchsten Leidenschaft geschrieben"; nur durch Intervention der Schwester wurde der Rest gerettet. Die Verlobung hatte zunächst die wohltätige Folge, daß sie den, einem ästhetischen Ideale in Schillers Sinne nachstrebenden Studenten dem realen Leben guruckgab, daß er fich eine gesicherte Existenz suchte und im Sommer 1800 nach Berlin ging, um eine ihm angemeffene Stellung im Staatsdienste zu erlangen; er tritt als Volontar bei dem Minister von Struensee ein, dem Chef des Accife= und Rollbevartements.

Seine Stellung follte nicht von langer Dauer sein; nach einem kurzen Ausenthalt in Frankfurt reist er mit plötlichem Entschluß und ohne den Zweck seiner Reise irgend jemandem mitzuteilen, in Begleitung seines Freundes v. Brockes nach Würzburg. Über diese langumstrittene Reise, über deren Zweck und Bedeutung die verschiedensten Ansichten geltend gemacht worden sind, sind unabhängig von einander zwei Erklärungen abgegeben worden, die für uns allein nur in Betracht kommen können.

Walter Bormann 1) hat in einem Auffatz: "Neues über Heinrich von Kleist", kurz nach der Herausgabe von Kleists Briefen an seine Braut diese, soweit sie die Würz-

<sup>1)</sup> Balter Bormann, Neueres über Heinrich von Rleift. Unfere Zeit 86, L

burger Reise betreffen, bahin erklärt, daß ein körperliches Leiden die Reise veranlaßt habe, daß Kleist an dem Site einer berühmten medizinischen Fakultät Heilung gesucht und sich dort einer Operation unterzogen habe. Er will nicht tieser in das Geheimnis eindringen und schließt mit den Worten: "Gleich dem rücksichtsvollen Brockes gebieten wir uns hier ein Halt und leisten nicht einer dreisten Neugier den Namen Wissenschaft." Die medizinische Betrachtungsweise kann vor dem gleichen Bedenken nicht zurückschrecken; gegenüber dem Vorwurf einer indiskreten Genitalforschung und ähnlichem kann sie sich auf ihr gutes Recht berusen vor allem in dem vorliegenden Falle, wo nur die unverschleierte Wahrheit die volle Persönlichkeit zur Geltung bringen und die zahlreichen entstellenden Charakterzüge aus der Welt schaffen kann.

Max Morris 1) hat wie Bormann die Reise dahin erflärt, daß sie zum Zwecke ärztlicher Behandlung unternommen war, aber er weicht darin von Bormann ab, daß nach ihm nicht ein wirkliches organisches Leiden, sondern jener Zustand vorlag, den wir als psychische Impotenz bezeichnen. Die Arbeit von Morris hat sicher das Berdienst, daß sie ein neues schwerwiegendes Moment, das bei der Reise mitspielte, in den Kreis der Betrachtung zieht, aber nach jeder Richtung befriedigend ist seine Aussassung und Erklärung nicht, und wenn er am Schlusse seiner Studie schreibt: "Die Wärzburger Reise wird hier des bisherigen Scheines einer törichten, unverständlichen Schrulle entkleidet und eine Menge rätselhafter Briese werden dis in ihre letzten Binkel durchsichtig", — so

<sup>1)</sup> Mar Morris 1. c.

kann ich bem in vollem Umfange nicht beistimmen. Denn es bleibt auch bei seiner Erklärung manches unaufgeklärt und im Dunkel.

Bunächst find es Zweifel allgemeiner Natur, die sich bei seiner Darstellung aufdrängen. Der Bräutigam, welcher den Urzt in der angegebenen Richtung vor der Sochzeit um Rat fragt, ift eine häufige Erscheinung in der ärztlichen Sprechftunde. Aber ein junger Mann von 24 Jahren, der von den gleichen Beangstigungen ge= qualt wird, deffen Schuldbewußtsein ihn treibt, nicht ben nächstbesten Arzt aufzusuchen, sondern unter den schwierigsten Umständen, unter großen Geldopfern und in beschwerlicher langer Reise sich Rat zu holen, erregt Kopfschütteln. Und an Ort und Stelle eine langwierige Behandlung von mehreren Wochen, bei einer pfnchischen Uffektion, wo befonbers einem fo jungen Menschen gegenüber erfahrungsgemäß die einfache Wortsuggestion und Mahnung einer Autorität einen guten und dauernden Erfolg hat! Und diese Behandlung nicht in der Sprechstunde des Arztes, sondern in der Wohnung des Patienten! Das find viele Un= wahrscheinlichkeiten. Schwieriger noch für bas Faffungs= vermögen ift die Tatsache, daß der Patient nach der Rur fich seiner Braut und Schwester entbeckt und ihre Berzeihung nachsucht. Das wäre eine Selbstverleugnung und ein Beroismus, der ohne Beispiel daftande, und der fich nicht aus der besonderen Eigenart des Patienten er= flären ließe, da er ja fein Geständnis dem Freunde gegenüber, - bas fonnen wir aus beffen Untwort schließen — nur schriftlich abzulegen den Mut hatte.

Bu diesen Bedenken allgemeiner Natur, die sich gegen die Erklärung von Morris erheben, kommen noch einige

Tatsachen, die sich mit derselben nicht in Einklang bringen lassen. Ich sehe davon ab zu zitieren und verweise nur auf die leicht zugänglichen Braut= und Schwesternbriese.

Es ist zunächst nicht richtig, daß in Aleist plötzlich die Idee einer Reise aufstieg. Aleist hatte die Reise schon vor langer Hand geplant und ebenso Brockes; der bewußte Brief der Braut veranlaßte ihn nur zu einer ganz plötzlichen Beschleunigung der Abreise.

Die ärztliche Behandlung war nicht alleiniger Zweck der Reise. Rleift gibt mehrere Grunde für die Reise an, aber er gesteht ein, daß das nur beiläufige Dinge waren (für ihn persönlich beiläufige Dinge!). Er vereinigt fich mit Brockes, ber mit ihm "denselben Zweck" verfolgt. Gie haben in Leipzig Geschäfte, die ihre Zeit so sehr in Anspruch nehmen, daß fie nur gelegentlich "ein Stündchen Rube" erübrigen. Kleist verschiebt seine Abreise nach voller Ge= nefung um acht Tage und mehr bis zu der Zeit, die ihm "etwas Nochzuerwartendes" überbringt. Auf dem Wege zu seinem Ziele haben ihm das Schickfal oder die Menschen (!) Schwierigkeiten in den Weg gelegt, Schwierig= feilen, die ihm in Berlin und in Dresden, in Bagreuth und in Würzburg begegneten. Die rein ärztlichen Ab= sichten Kleists sind aber, soweit er sie klarlegte, von Menschen nur gefördert worden; es kann sich also diese, wie die voraufgehenden Bemerkungen nur auf einen anderen, für Kleift felbst freilich weniger wichtigen Zweck der Reise beziehen.

Nach alledem also hatte die Reise einen für Kleist und Brockes gleichbedeutenden Zweck, der jedenfalls mit ihrem Beruse und mit Aufträgen von Struensee zusammenhing, und mit diesem Zweck verband sich die Absicht, an einer der wohlrenommierten Universitäten eine ärztliche Autorität zu befragen.

Welcher Art war nun das Leiden, das vor der Heirat eine ärztliche Behandlung erforderlich machte? Nach Morris handelte es sich um die wohlbekannte und überaus häusige psychische, d. h. nur in der Vorstellung eristierende Impotenz, die bei nervösen, grüblerischen Jünglingen durch übertriedene Vorstellungen von den Folgen jugendlicher Fehler zu stande kommt. Zugegeben sei, daß Vorstellungen der erwähnten Art Kleist ängstigten und ihn zum Handeln trieden — dafür sprechen einzelne Vriesstellen, vor allem die Schilderung aus der Würzsburger Klinist und der mit "mein lieder Heinrich" überschriebene Aufsah in Vrockes Tagebuch — aber dadurch allein werden die rätselhaften Briese nicht, wie Morris es will, "bis in ihre setzen Winsel durchsichtig".

Bunächst erscheint der Versuch Morris', Aufschlüsse über die Behandlung des Kranken zu geben, sehr verunglückt. Die Tatsache, daß Kleist während der Nacht regelmäßig Licht brannte, beweist wenig; daß der Arzt seinen Kranken, bei dem es doch, dem angenommenen Leiden entsprechend, hauptsächlich auf eine Krästigung des Nervenssstems ankommen mußte, die 12 Uhr nachts arbeiten ließ, spricht wenig für eine rationelle diätetischepsychische Behandlung. Hingegen aber berechtigt wohl die Außerung über die jesuitischen Jalousien in Würzdurg zur Annahme einer lokalen Behandlung. Dazu kommen eine Anzahl Außerungen in den Briefen, die sich mit dem angenommenen Krankheitsbild nicht in Einklang sehen lassen. Für das Glück seiner Braut bringt Kleist nicht bloß materielle Opfer, sondern er seht für dasselbe, wie

er ausdrücklich schreibt, sein Leben auf das Spiel. Seiner Schwester berichtet er, daß es sich bei der Reise um die Rettung eines Menschen lebens handle, offenbar mit Bezug auf sein eigenes Leben; und er spricht zu ihr von einem Tage, welcher dem wichtigsten seines Lebens voranging, als er, in Würzburg spazieren gehend, darüber sann, daß er vielleicht von allem scheiden müßte, von allem, was ihm teuer war. Derartige Außerungen etwa als dichterische Übertreibungen zu ignorieren, haben wir sein Recht, da wir Kleist bisher als ernsten, fühl denkenden Menschen kennen, dessen Außerungen wir wörtlich nehmen müssen. Aller Zweisel aber wird behoben durch die folgende durchsichtige Briesstelle, die wir wörtlich wiedergeben (an Ulrise, Berlin, den 27. Oktober 1800):

"Diese Summe zurückzuzahlen, wird mich nie reuen, ich achte mein ganzes Vermögen nicht um das, was ich mir auf dieser Reise erworben habe. Also deswegen sei unbesorgt. Antworte mir bald hierauf. Wenn mir diese kleine Unbequemslichkeit abgenommen wird, so wird es mir Mühe kosten zu ersenken, was mir wohl auf der ganzen Erde zu meiner Zustriedenheit sehlen könne. Das wird mir wohltun nach einem Leiden von 24 Jahren."

Hier fagt doch Kleift klar und deutlich und ohne alle Winkelzüge, daß er sich zum erstenmale glücklich fühle, weil er von einem Leiden von 24 Jahren, d. h. von einem angeborenen Leiden befreit worden sei; wir sühlen mit dem "seelenheiteren" Kleift, dem, von einer drückenden Sorge befreit, das wohlbehütete Geheimnis entschlüpft.

Nach allem, was wir erfahren haben, muß also der Würzburger Reise ein allgemeiner, schwer definierbarer, beiden Reisenden gemeinsamer Zweck zu Grunde gelegen

haben; dazu kam ein therapeutischer Zweck, bei welchem Aleist Abhilse gegen ein angeborenes, streng verheimlichtes Leiden suchte und damit stehen in Verbindung gewisse Selbstanklagen und psychische Aufregungszuskände. Den ganzen Vorgang müssen wir uns darnach in der folgenden Weise zurechtlegen.

Aleist hatte schon seit längerer Zeit eine Reise projektiert; schon im Anfange des Jahres 1800 spricht er davon im ersten Briese an Wilhelmine; auch Brockes beabsichtigte im Herbst 1800 zu reisen; wahrscheinlich hatten beide die Reise bei ihrer ersten Bekanntschaft auf Rügen bereits verabredet. Die Annahme liegt nahe, daß es sich dabei um eine Ausbildung für ihre künstige Laufsbahn handelte und gleichzeitig auch um wichtige Aufträge von Struensee. Der bewußte Aufsat Wilhelmines über das Glück einer künstigen Ehe drängt Kleist zur Besichleunigung der Abreise. Er hat lange schon eine ihn befremdende Störung 1) beobachtet und trug sich schon

<sup>1)</sup> Wenn das vorliegende Leiden durchaus einen Namen haben soll, so werden wir nach allem nicht an der Diagnose Morris, "Impotentia psychica", sesthalten können, sondern wir müssen eine derjenigen angedorenen Störungen annehmen, die wir zusammensassen unter dem Begriff: "Impotentia coeundi e defectu seu deformatione". Über die besondere Art der vorsliegenden Störung läßt sich nichts sagen, jedenfalls aber handelte es sich nur um eine geringfügige anatomische Beränderung. — Dasür spricht schon der raditale Ersolg und die verhältnismäßig kurze kurdauer. Schon eine geringfügige anatomische Beränderung fann sich sehr störend, beängstigend und auch schmerzhaft bemerkdar machen, und die Freude über den günstigen Ausgang ist ein Maßstad dafür, wie deprimierend das Leiden auf den Bräutigam einwirkte. Einige geheimnisvolle Andentungen,

feit längerer Zeit damit herum, dagegen etwas zu tun. Bei den Eröffnungen seiner Braut, die ihm seine ehe= lichen Pflichten nahelegen, kommt er zu einem raschen Entschluß und entwirft felbst einen Blan, zu deffen Ausführung er sich zu schwach fühlt. Deshalb eröffnet er sich dem älteren und erfahreneren Freunde. Diese Eröffnung wird zweifellos die Form einer Beichte getragen haben; denn junge Leute pflegen alles, mas ihnen in dem angedeuteten Sinne auffällt, als Selbstverschuldung anzusehen, und in ihrem geängstigten Gemüte verdichten sich bann die Borftellungen zu Gunden, die fie gar nicht begangen haben, zu Selbstvorwürfen und Selbstanklagen. Daher die eigenen Beschuldigungen gegenüber seiner Braut, daher der moralifierende Brief des Freundes. Beide Freunde machen sich dann in der bekannten Weise auf den Weg, arbeiten für sich resp. Struensee, und Rleift unterwirft sich schließlich in Würzburg einer Kur, die jedenfalls in einem chirurgischen lokalen Gingriff bestanden hat.

Das ist unsere Auffassung von dem Zweck und dem Charafter der Reise, eine Auffassung, die alle geheimnise vollen Briefstellen aufklärt und vor allem auch Kleist von allen Borwürsen entlastet. Damit schwindet auch, was für unsere Betrachtung am wichtigsten ist, der Berdacht, daß Kleist ein Neuropsychopath gewesen ist. Denn, wenn Morris auch darüber hinweggeht, so muß doch jeder Arzt die Schlußfolgerung ziehen, daß die übersmäßige Ausschweifung, die weitgehende Beängstigung

namentlich bei älteren Autoren (Bülow), scheinen barauf hinzubeuten, daß trot aller Borsicht Kleists doch manches über sein angeborenes Leiden in die Öffentlichkeit gelangte.

und vor allem die langwierige Kur auf eine schwere nervöse Belastung hinweisen.

Man könnte gegen meine Erklärung den Einwand erheben, warum nicht Kleist, ohne irgend etwas von einem persönlichen Zweck zu erwähnen, einsach seine sichon lange projektierte Reise unternahm und dabei nebenher Heisung suchte. Erklärungen lassen sich viele heranholen: Kleist brauchte die Mitwisserschaft von Schwester und Braut, um alle verräterischen Spuren aus der Welt zu schaffen, er brauchte Geld, um die für ihn kostspielige Kur zu bestreiten; vor allem aber scheint der Austrag Struensees absolute Verschwiegenheit ersordert zu haben, denn Kleist schreibt ausdrücklich seiner Schwester, daß die Mitwisserschaft eines Dritten unmöglich war, und daß es nicht in seiner Willfür stand, über das Geheimnis zu schalten.

Aber die Persönlichkeit von Kleists Begleiter auf seiner Bürzburger Reise, dem er selbst in einem seiner Brautbriese das schönste Densmal gesetzt hat, war bisher nichts bekannt. Ginzelne Daten über seine Lebensschicksfale habe ich allmälig gesammelt und stelle sie in einem Anshang No. 4 zusammen. Zolling spricht von einem Tagebuch von v. Brockes, das ihm vorgelegen hat, und von Briesen. In letztern hätte er nichts besonderes sür Kleist besmerkenswertes gesunden, in dem sog. Tagebuch einen langen Aufsat mit der Anrede "Mein lieber Heinrich". Aber er wagt es nicht, "diesen moralisierenden Bries an einen Freund, der ihm frühere Ausschweifungen gebeichtet, auf die bloße Anrede hin auf Kleist zu beziehen, der sichon genug des Jammers zu tragen hat". Uns, denen die Würzburger Keise in einem anderen Lichte erscheint,

mußte natürlich ein Einblick in das Antwortschreiben des Freundes von besonderer Bedeutung sein. Meine Nachforschungen nach dem Buche stießen auf große Schwierigkeiten, da es sich weder in dem Nachlaß Zollings noch in dem der Großnichte von v. Brockes, die es Zolling ursprünglich geschickt hatte, vorsand. Indes waren meine Bemühungen schließlich doch von Erfolg gekrönt, und ich habe in das Buch und in das Schreiben Einsicht nehmen können.

Meine Hoffnung, ein eigentliches Tagebuch des auf die Entwicklung Kleists zweifellos sehr einflußreichen Freundes in Sänden zu haben, hat sich nicht erfüllt. Ein Tagebuch, d. h. eine chronikalische Folge, eine Rette ober auch ein Mosaif selbständiger Betrachtungen mit intimen und gefellschaftlichen Schilderungen ift diese Sammlung von Ercerpten, Entwürfen und Vormerkungen entgegen der Angabe Zollings nicht. Den Briefentwurf, ber sich in dieser Sammlung findet, glaube ich mit aller Bestimmtheit trot ber für damalige Zeiten und für den Adel ungewöhnlichen Anrede ("mein lieber Heinrich" ftatt "mein lieber Kleist") auf den Dichter beziehen zu muffen. Er bestätigt die Unnahme über den Inhalt des an Brockes gerichteten Kleistbriefes und ist für die psychische Verfassung Kleifts ein zweifellos fehr interessantes Dokument. Das rechtfertigt es wohl, wenn wir den Inhalt des Auffages hierhersetzen:

Dein Brief, mein bester heinrich, hat mich bis zu Tränen gerührt und die Geständnisse, die er enthält, anstatt meine Bärtlichkeit für Dich zu schwächen, wie Du befürchtet hast, haben sie im Gegenteil, was ich vorher nicht möglich gehalten hätte, um ein großes erhöht. Nie war ich imstande, so ganz die unverdorbene Empfindung Deines Herzens in all seinen Trieben zu durchschauen, als seit Du mich selbst durch die Ge-

schichte Deiner ersten Junglingsjahre damit bekannt gemacht haft. Oft fah ich Dir's an, daß es Dich Mühe kostete, nicht durchaus offen gegen mich zu fein, daß Deine Buruchaltung nicht Mißtrauen in mich zur Urfache hatte, sondern mehr in einer zu vorteilhaften Meinung von mir und in Umftanden gegrundet fein mußte, die mir unbefannt maren. Jest, ba Du mich Deines Bertrauens gewürdigt haft, barf ich Dir wohl fagen, daß ich's ahndete, mas in Deiner Seele vorging, und was Deine Schwermut veranlaßte, die gleich anfangs mich mehr zu Dir hinzog, als jede andere Deiner schätbaren Gigenschaften, die freilich nicht alle bei ber ersten Bekanntschaft fichtbar find, fondern bei ihrer allmählichen Entwicklung meine Empfindung für Dich zu meiner großen Freude fo fehr recht= fertigten und noch immer täglich erhöhen. Aufmerksamkeit auf mich felbst und auf andere haben früher schon mich Nachficht gelehrt, denn Bollkommenheit ist nicht das Attribut der schwachen menschlichen Natur. Du haft also von mir, ber ich felbst so fehr wie irgend einer diese Schwachheit an mir erfahre, gewiß fein hartes Urteil zu befürchten. Stand es nicht bei Dir, mir bie Berirrungen Deiner Jugend zu verschweigen? Mich in der Meinung zu erhalten, daß Du von diefer Dir nichts vorzuwerfen habest? Aber die natürliche Wahrheit Deines Charafters ließ das nicht zu, Du wolltest Dich nicht beffer zeigen als Du warft, und deshalb follte ich Dich weniger lieben? Nein, mein innigstaeliebter Freund, Deine Aufrichtiafeit hat die geheimen Bande, welche uns vereinigen, nur fester und unauflöslicher zusammengezogen; bas einzige, mas hier und da unseren Umgang und unsere Unterhaltung nicht gang fo offen und zwanglos machte als ich fühlte, daß es einst werden konne und muffe, ift jest aus dem Wege geräumt, und einer lieft jest in bes anderen Seele wie in ber feinigen. Wir dürfen jest teinen Gedanten, teine Empfindung mehr voreinander verheimlichen; nun erft find unfere Bergen eins und werden es bleiben auf ewig.

Aber warum willst Du immer noch fortsahren, um versgangener Dinge willen, die nicht mehr zu andern sind, Dir die gegenwärtige Zeit bitter zu machen? Ift es durch untätigen

Schmerz und durch Verseufzen der Tage in fruchtloser Rene, daß man geschehene Verirrungen wieder gut macht? Oder ist es nicht vielmehr jett Deine Pflicht, vorwärts anstatt rückwärts zu sehen; die gemachten, freilich traurigen Ersahrungen für die Zukunft zu nuten und gleich der Biene auch aus gistigen Blumen Honig zu saugen? Laß uns die Sache aus einem anderen Gesichtspunkte betrachten, und Du wirst sinden, teils, daß Du nicht ganz ohne Entschuldigung bist, und teils, daß Du in Deiner gegenwärtigen Lage anderen nütlicher sein kannst, als Du vielleicht hättest werden können, wenn Du in dieser Rücksicht ganz tadellos geblieben wärest.

Es war wohl gewiß nicht Deine Schuld, daß man ent= weder zu forgloß in der Wahl Deines Umgangs, ober nicht bemüht genug war, den schädlichen Wirkungen desfelben, die man als fehr mahrscheinlich hätte voraussehen muffen, vorzu= beugen und fie zu entfraften. Du haft es an Dir felbst er= fahren, wie mannichfaltig die Sophistereien find, wodurch die aufgeregte Sinnlichkeit der Jugend ihre Befriedigung mit der Bermeidung der gefährlichen Folgen derfelben zu vereinigen hofft, und wenn sie nicht hinreichend über alles was dahin ge= hört, unterrichtet wird, fast immer ein Opfer ihres Arrtums und der Verführung fein muß. Nimm ferner, Deine besondere Lage, die fo wenig Soffnung Dir gab, rechtmäßigerweise eine fo mächtige Neigung wie diefe zu befriedigen und schon an diefer Soffnung einen nicht unbedeutenden Widerstand verlor: Deine außeren Borguge, welche die Berführung reigen mußten, wie Du fo oft es erfuhrst; Dein Temperament, die Beichheit und Bartlichkeit Deines Bergens, bas fo lange Dich in bem Arrtum ließ, als wenn es nur rechtmäßige Bunsche nährte und bann plötlich, zu fpat, es inne ward, daß es fich felbft betrogen hatte. Sollte es viele geben, die unter gleichen Umftanden ftarter fein konnen, als Du es warft?

Trage nun mit ruhiger Ergebung und ohne Klage die freilich oft drückenden Folgen Deiner ehemaligen Sandlungen und sei gewiß überzeugt, daß Dein wahres Glück durch sie nicht gestört, sondern vielmehr gewiß befördert werde. Du sagst, wie sehr es Dich doch kränken müsse, anderen, die ohne

eigenes Berbienft ber Berführung entgangen find, in ber Fülle ber Gefundheit und bes eigenen Friedens ihre Jahre genießen au feben, die Dir durch ihr Glück wie auch ihren verachtenden Blick Sohn zu fprechen scheinen, indes Dir auf jedem Schritte Demütigung begegnet und jede auch erlaubte Freude vergällt wird. Dies scheint freilich ein wichtiger Ginwurf zu fein, aber wer bürgt Dir dafür, daß jene wirklich glücklicher find als Du? Ununterbrochenes Wohl macht, daß der es befist, seinen Wert vergißt und nicht mehr so lebhaft empfindet als berienige, ben nachlaffender Schmerz es aufs neue fühlen läßt, was es heißt, aus freier Bruft wieder zu atmen. Phyfischer und moralischer Schmerz führt zur Überlegung, entfernt vom bloß finnlichen Genuß und macht oft den Leidenden zum Beifen und biefen jum Bohltater feiner Bruber. Siehe um= her: was beschäftigt die Glücklichen, die von keinem Übel wiffen, benen Rummer und Schmerz fremd find? Freude ber Sinne allein ift es, mas fie in Tätigkeit fest und ihre Tage bezeichnet, nur wenige unter ihnen machen hier Ausnahmen. Und diefe finnlichen Freuden find es doch wohl nicht, um berentwillen Du fie beneideft? Freue Dich vielmehr im Stillen, feit Jahren schon Dein Schickfal Dich wiber Deine Bunfche davon zurückhielt, an allen diefen Freuden teilgunehmen, daß es Dich nötigte, in Dich felbft Dich guruckzugiehen und mehr Geift und Berg als die Sinne zu nähren. Barft Du ichon und liebensmurdig geblieben, mer weiß, mobin Dich das geführt haben murde? Und blühte ungeachtet alles beffen, mas Dir trauriges widerfuhr, nicht noch manche Freude auf Deinem Bege auf, murben nicht noch mehr Dir geblüht haben, wenn Du verftanden hatteft, fie aufzusuchen? Noch immer hat der Beifall der Welt zu viel Wert in Deinen Augen, ba boch Deine Erfahrung Dir fagen follte, wie wenig Wahrheit übrig bleibt, wenn man ihn näher betrachtet. Unabhängig von ihrem fo felten gerechten Urteil, fei Dein eigenes Bewußtsein der oberfte und erfte Richter Deiner Gedanken wie Deiner Sandlungen. Bon diefen gebilligt, find fie bes Beifalls ber wenigen Gblen wert und gewiß, mas fummert Dich dann das Geschrei ber furzsichtigen Menge. Wenn fie

Dir auch wegen des Mangels äußerer Vorzüge verächtlich ben Rücken wendet, so müßte beshalb Dein Blut um nichts schneller zum Bergen dringen, noch Deine Bange böber fich farben. Die Armen, fie perdienen Mitleiden, daß fie über die Schale des Kerns vergessen; wahrlich, sie sind nicht glücklicher als der einsame Weise es ift, der sich ihren durch immer fortgesette Biederholung efelhaft werdenden Freuden entzieht, um fich felbst und wenigen, die ihm gleichen, zu leben und bennoch Bohlwollen für diefe gaufelnden Schmetterlingsfeelen und redliche Buniche, ihnen zu nüten, mit in feine Relle nimmt. Er ift weit entfernt, das Band, das ihn an feine Brüder bindet, gerreißen zu wollen; er überhebt fich seiner garteren Gefühle und seiner ernsthaften Gemütslage nicht als eines Borzugs, den er fich felbst zu danken habe, sondern er denkt mit Vergnügen zurück an alles, was fich vereinigte, um ihn auf den Weg des vernünftigen Genuffes zu führen ohne fich zu verbergen, daß er unter andern Umständen auch anders ge= handelt haben mürde.

Wie aber, wirst Du mir sagen, wenn ich gezwungen bin, einen großen Teil meines Lebens mit jenen Menschen zu ver= bringen; wenn es nicht von mir abhängt, mich von ihnen zu entfernen? Bohl, auch das mußte gur Erhöhung Deiner Bufriedenheit dienen. Denn immer wirft Du in ihrem Umaanae vieles von ihnen lernen können, immer mehr Gewalt über Dich felbst erwerben, Dulbung üben, und vielleicht durch Dein Bei= fviel so glücklich sein, einigen von ihnen nühlich zu werden. Much unter ben Beltleuten wirft Du hin und wieder Menschen finden, die Deiner gangen Achtung und Liebe wert find, und Die Notwendigkeit und nicht Reigung in diesem Strudel umhertreibt; und bei etwas genauerer Aufmerksamkeit wird wohl auch nicht einer übrig bleiben, an bem Du nicht irgend eine aute Gigenschaft entbeden follteft. Entwöhne Dich nur von bem Fehler, alles in Beziehung auf Dein eigenes Gelbft betrachten zu wollen. Sieh Dich felbft nie als ben Mittelpunkt beffen an, mas um Dich herum vorgeht, fondern bemube Dich vielmehr. Dich felbst soviel als möglich zu vergeffen. Laß es Dir Bergnugen fein, andere in Bohlbehagen ju feben und

begehre nicht, daß es Dir allenthalben immer felbst wohl sein solle. Wenn man mehr für andere als für sich selbst zu leben such, so wird man bald selbst mittelbar durch dies Betragen gewinnen; kann es Dir aber auf diese Weise nicht gelingen, Deine Gesellschaft mit Dir zufrieden zu machen, obgleich ich dies Mittel beinahe für unsehlbar halten möchte, so laß Dich's nicht verdrießen, im Hintergrund zu bleiben, oder mehr Zuschauer als Mitspieler zu sein. Ginige Stunden der Welt täglich gelebt, werden Dir den ruhigen Genuß Deiner selbst und der stillen Wahrheit oder der gleichgestimmten Freundschaft nur schäßbarer und süßer machen.

Der eigenartige Brief von Brockes, dem er allgemeine Betrachtungen anreihte, die offenbar mit dem Inhalt des Briefes zusammenbängen 1), ist ein interessantes Dokument der Seelenstimmung des jungen Kleift. 3ch fann der Ansicht Zollings nicht beistimmen, daß Rleift seinem Freunde ausschließlich frühere Ausschweifungen gebeichtet hat, sondern, soweit ein Rückschluß möglich ist, hat es sich wohl um die Seelenergusse eines jungen Menschen gehandelt, der sich vereinsamt fühlt, der nicht Stellung nehmen fann zu den Menschen und seiner Um= gebung, der sich auf sich felbst angewiesen sieht und den fein unschönes Außere bedrückt. Die Confessions, die mitunterlaufen — Brockes fpricht von "Sünden der Jugend" — werfen ein gunftiges Licht auf die Reinheit und "die natürliche Wahrheit seines Charafters". Kleists Selbstvorwürfe find, wie ich oben außeinandergesett habe, unberechtigt, sie sind hervorgerufen durch anatomische Störungen, für die jeder junge Mann in irriger Auffassung sich selbst verantwortlich zu machen pflegt.

<sup>1)</sup> Siehe Anhang 4.

Die Reise Kleists, die wir ihres geheimnisvollen Schleiers zu entkleiden versucht haben, sollte für die weitere Entwicklung des Dichters von der größten Bedeutung werden. Schon mit dem Entschluß zur Tat, mit dem Selbstbekenntnis gegenüber dem Freunde, tommt über Rleist eine hoffnungsfreudige erlösende Stimmung: es ist, wie wenn er sich frei fühlte von einem drückenden Alp, hoffnungsfreudig blickt er in die Bufunft. Schon in dem ersten Briefe aus Pasewalk finden wir Bilder und Gleichniffe, wie fie gegenüber dem früheren dürren und nüchternen Stil überraschen. In der frohen Aussicht auf Erfolg, in der andauernden Berührung mit der Natur, in dem Verkehr mit einem mit= fühlenden Freunde, entfaltet sich seine Fantasie immer schöner und voller: sie scheint sich immer mehr von allen Fesseln zu befreien, die Konvention und Erziehung um fie gelegt haben; sein Stil wird poetischer, dichterische Bilder und Gleichnisse fließen ihm unvermittelt zu, finden fich in immer neuen Wendungen und forgfältigerer Ausführung, feine Beobachtungs= und Schilderungsgabe findet immer neue Nahrung, Naturschilderungen von fast "Jean= Paulschen Schwunge" wechseln mit scharfen Abriffen von Land und Leuten, mit fatirischen Seitenhieben und geift= reichen allgemeinen Bemerkungen; namentlich die letzten Briefe aus Bürzburg zeigen einen Naturfinn, eine Rhe= torif und einen Schwung der Fantasie, wie er sich in der gesamten novellistischen Literatur wohl nur selten findet und wie ihn der Kleistsche Briefftil in der Zukunft nicht wieder aufweisen sollte. Gewiß, das alles macht noch feinen Dichter, aber wir können es begreifen, wenn Wilbrandt in Unkenntnis der mahren Motive Kleift

unterschiebt, er habe bei dieser Reise nur sich selbst, d. h. seinen Dichterberuf, gesucht, wenn Brahm emphatisch von einer "Reise nach dem Beruf" spricht, und vor allem wenn Kleist sich nach seiner Rücksehr für den Beruf nicht eines Dichters, wohl aber eines Schriststellers entscheidet und energisch vorbereitet.

Mit der Rückfehr aus Würzburg beginnt für Kleist eine neue Lebensperiode. Ein anderer kehrt er zurück als er fortgegangen. Nur aus dem Knaben und Jüngling können wir den späteren, in seinem Seelenleben so viel komplizierteren Kleist verstehen lernen. Es ist deshalb wohl augebracht, hier einen Augenblick haltzumachen und das Charakterbild Kleists, soweit wir ihn kennen gelernt haben, in kurzen Zügen zu rekapitulieren.

Aus den ersten Lebensjahren Kleists missen wir so wenig, Die Berichte über den lebensfrischen, eleganten Junker mit ausgesprochener musikalischer Beranlagung und einem ge= wissen romantisch=abenteuerlichen Zug sind so dürftig, daß für das psychologische Verständnis des Jünglings erft seine Briefe einen wichtigen Anhaltspunkt bieten. Es sind schwere reiche Ergusse; wir steigen hier in ben tiefen und weiten Schacht einer ungewöhnlichen Menschenseele. Schon in dem erften Brief an seinen Lehrer verblüfft uns fein klares Denken, die logischen Schlüffe, vor allem die gewissenhafte Ehrlichkeit seiner einfachen Geständnisse. Da ist nichts von Leichtsinn, alles wohldurchdacht und überlegt, neben strengster Gelbstfritit ein ausgesprochener Drang nach Wahrheit und Erfenntnis. Die nactte Geftalt ber Wahrheit zu fassen, den innersten Zusammenhang und den geheimen Grund aller Dinge zu erforschen, - dieser echt deutsche Faustische Drang wandelt auch Kleift an mit der ftürmischen Gewalt einer verzehrenden Leiden= schaft. Wir verstehen, wie dieses finnende Gemüt, an dem wir zunächst nichts von phantastischer überschwena= lichkeit bemerken, sich in das Reich des reinen Gedankens begiebt und sich in erfter Reihe Mathematif und Logik als Lieblingsstudium erwählt. Und weiter: Der junge Mann von 23 Jahren, der im Leben auf eine aussichts= volle Karriere, auf die Freuden der Gesellschaft, auf die Welt der Genüsse verzichtet hat, er steht vor uns auch in feinem jugendlichen Philosophieren wie ein junger Römer; Römergeift spricht aus seinen Betrachtungen über den Lohn der Tugend, über das mahre Glück, das er einzig und allein in dem "Gefühl erhaltener und ge= retteter Bürde" sucht. Ein großes Liebesbedürfnis atmen die Briefe an seine Braut, ein tiefes inniges Gemüt verraten die Erguffe an feine Schwester; rein und naiv find seine Gedanken, sittlich unverfälscht sein Sinn. Das Sonderbarfte, — nichts verrät den zufünftigen Dichter, den man mit Recht oder Unrecht zu den Romantifern zählt. zu den Gefühlsseligen, die in Duft und Rlang aufgeben; nichts von Fantafie und dichterischem Schwung, in uner= bittlicher Strenge und scharfer Nüchternheit blickt er in die Welt. Gefund in feinem Denken und Fühlen, ein klarer Ropf, ein energischer Wille — das ist der Kleift, den wir bisher kennen gelernt haben, an dem wir vor allem noch nichts beobachten konnten von frankhaften Bügen, von barockem Wefen, von Bizarrerien und Schrullen, die man ihm so gern und mit Borliebe andichtet.

## IV.

## Die Sturm- und Drangperiode im Leben Kleists.

(1800 - 1804).

Mit der Rückfehr nach Berlin beginnt für Kleift ein neuer Lebensabschnitt, eine Zeit des Rämpfens und Ringens, eine mahre Sturm= und Drangperiode. Gie er= ftrectt fich von Ende 1800 bis nach St. Omer, also bis gegen Ende 1803, umfaßt also drei volle Jahre. Jeder, der das Leben Kleifts in dieser Zeit durchgeht, der seine brieflichen Außerungen lieft, muß ohne weiteres zugeben, daß seine nervöse und gemütliche Verfassung entschieden beträchtlich von der Norm abweicht. Lieat ein frankhafter Zustand vor, und wie haben wir ihn gegebenenfalls zu deuten? Um die Frage zu beantworten, wollen wir zunächst verfuchen, den Zustand symptomatisch zu ergründen, die Urfachen zu erforschen, den Ausgang und Ablauf zu kon= statieren und Analogien zu finden. Nur auf diese Weise fann es uns gelingen, Rleift in dieser schwierigsten und kompliziertesten Periode seines Lebens psnchologisch zu verstehen.

Es ist gegenwärtig modern, bei allen Dichtern, Rünftlern, Bühnenhelden 2c., über welche psychiatrisch-neurologisch gearbeitet wird, die Symptome nervöser Überreizung und ähnl. zu konstatieren und Neurasthenie, nervöse Schwäche, Hufterie oder ähnliche Zustände zu diagnostizieren. Im Grunde genommen ift damit nichts gesagt, denn von dem gewöhnlichen Neurastheniker trennt alle die Geisteshelden das bischen Genie, also eine ganze Welt. Auch Kleist konnte diesem Schicksal nicht entgehen, und man hat mit vieler Mühe und Behagen Züge hervorgesucht, welche Zeugnis geben follten von einem überreizten Nerven- und Gefühlsleben. Aber wie verkehrt ift diese ganze Betrachtungsweise! Das ringende Genie läßt sich nicht vergleichen mit Gevatter Schufter und Schneider, mit dem wackeren Arbeiter und gewöhnlichen Bürger mit feinen regelmäßigen Gewohnheiten, mit den im Boden bürger= licher Solidität wurzelnden Gefühlen und der ftets nor= malen Berdauung. Der Makstab handwerksmäßiger Methoden reicht nicht heran an die Geiftesriesen, an jene bis in die Fingerspiken feinorganisierten, sensiblen und unberechenbaren Naturen.

Rleist stürzt dem über den Guiskard entzückten Wieland stürmisch bewegt zu Füßen — ein krankhaft überreiztes Gemüt! — Zu der Szene beim Prosessor Heidenberg in Leipzig, dem schließlich Aleist um den Hals fällt, ihn herzend und füssend, bemerkt Wilbrandt kurz: "liebenswürdig und krankhaft zugleich!" Als Kleist die Erkenntnis kommt, daß er hienieden die reine Wahrheit nicht sinden könne, als ihm im Junersten erschüttert sein einziges höchstes Ziel schwindet, und er sich von innerlicher Unruhe erfaßt allenthalben umhertreibt

und bei Wind und Wetter nach Potsbam eilt, um bei seinen Freunden Trost zu suchen — da bietet er natürlich wieder das ausgesprochene Bild eines exaltierten, hufterischen ober neurasthenischen Menschen. Beil wir uns fast ichon auf der Schulbank mit Kantischen Ideen. mit der Frage von der Subjeftivität des Erkennens ver= traut gemacht haben, wollen wir den Sohn einer Zeit frankhaft nennen, die noch nicht so abgestumpft gegen derartige philosophische Probleme war wie die unsere? Weil in unseren Adern fein philosophisches Blut rollt. wollen wir die tiefe Depression Kleists, die doch nur ein Ausdruck höchster geistiger Regsamkeit war, pathologisch nennen? Auch Sippotrates fturmt beim frühesten Morgen= grauen zum schlafenden Sofrates, um ihm in höchster Aufregung zu melden, daß Protagoras, der Philosoph, in Athen angekommen fei.

Es sind nicht gerade einzelne hervorstechende krankhafte Züge, die uns während dieses Zeitraums an Kleist
auffallen, aber die schriftlichen Zeugnisse der ganzen Periode lassen uns wahrnehmen, wie ihn große Erschütterungen allmählich aus dem seelischen Gleichmaß bringen.
Seine Stimmung ist in einem fortwährenden Wechsel;
sie springt in jähem Abfall von harmloser Fröhlichseit
zu sinsterstem Unmut; ein übermäßiger Stolz schlägt
plöhlich in kleinlichste Verzagtheit um; es drängt ihn
nach Taten, er will schaffen unermüdlich und rastlos, und
bald darauf ekelt es ihn vor der Arbeit, ekelt es ihn
vor seinem Tagebuch, und das Schreiben wird ihm so
schwer, daß er oft die notwendigsten Vriese vernachlässigt;
er erscheint ohne sedes Gleichmaß und in seiner eigenen
Unbeständigkeit spottet er über den Gleichmut, den er die

Tugend des Athleten nennt, und flagt über fich felbst: "an mir ift nichts beständig als die Unbeständigkeit". Er entzweit sich mit seiner Schwester, um fie unmittelbar darauf zerknirscht und mit heftigsten Selbstworwürfen um Verzeihung zu bitten, und daffelbe Spiel wiederholt sich im Verkehr mit dem Maler Lohse; ganz unvermutet überfallen ihn tiefe Depressionen des Gemutes, Todes= ahnungen und Beängstigungen fommen über ihn; er sehnt sich nach Ruhe und Einsamkeit; fremd und beklommen fühlt er sich vor den Menschen und besonders in den höheren Kreisen der Gesellschaft, wo das Ber= bergen jedes ftarken Gefühls für gute Sitte gilt; dabei laffen feine Briefe oft eine unmännliche, überfeine Beich= heit und eine gewisse ungesunde, marklose Gute und Liebe erfennen. Besonders hervortretend ift dieser Gin= druck in dem Briefe an den Maler Lohse aus Liechsthal vom 23. Dezember 1801, mit seinem weibischen Gejammer und feiner übergartlichen Gute, die gemiffer= maßen auf der Nadelspige feinster Empfindlichkeit balanciert, um unvermittelt in Bitterkeit und Widerwillen umzuschlagen. Kleift, der sich früh geübt, sich felbst zu beobachten, der alle Regungen feiner Geele felbft belauscht und über seine finsterften Seelenkampfe sich und anderen Rechenschaft gibt, läßt gelegentlich Außerungen über seinen Seelenzustand fallen. Wir geben im folgen= ben einige bezeichnende Stellen wieder:

"An einem Morgen wollte ich mich zur Arbeit zwingen, aber ein innerlicher Ekel überwältigte meinen Willen. Ich hatte eine unbeschreibliche Sehnsucht, an Deinem Halfe zu weinen oder wenigstens einen Freund an die Brust zu drücken. Denn nichts als Schmerzen gewährt mir dieses ewigbewegte Herz, das wie ein Planet unaushörlich in seiner Bahn zur

Rechten und zur Linken wankt, und von ganzer Seele sehne ich mich, wonach die ganze Schöpfung und alle immer langsamer und langsamer rollenden Weltkörper streben, nach Ruhe!

"— warum mußte der Himmel Dein Los an einen Jüngsling knüpfen, den seine seltsam gespannte Seele ewig unruhig bewegt.

"Ich wünschte mir nur soviel Heiterkeit, und auch diese nur auf so kurze Zeit, als nötig wäre, Dir einen heitern, kurzen Brief zu schreiben. Aber der Himmel läßt auch meine besscheidensten Wünsche unerfüllt.

"Ich habe selbst mein eigenes Tagebuch vernachlässigt, weil mich vor allem Schreiben ekelt. Sonst waren die Augensblicke, wo ich mich meiner selbst bewußt ward, meine schönsten — jett muß ich sie vermeiden, weil ich mich und meine Lage fast nicht ohne Schaudern denken kann.

"— ach, ich sehne mich unaussprechlich nach Rube.

"Alles liegt in mir verworren, wie Werchsafern im Spinnsrocken durcheinander, und ich bin vergebens bemüht, mit der Hand des Verstandes den Faden der Wahrheit, den das Rad der Erfahrung hinausziehen soll, um die Spule des Gedächtnisses zu ordnen. Ja, selbst meine Wünsche wechseln, und bald tritt der eine, bald der andere ins Dunkle, wie die Gegenstände einer Landschaft, wenn die Wolken darüber hinziehen.

"Arbeit, fühle ich, wird das Einzige sein, was mich ruhiger machen kann.

"Berwirrt durch die Sätze meiner traurigen Philosophie, unfähig, irgend etwas zu unternehmen, unfähig, mich zu beschäftigen, unfähig, mich um ein Amt zu bewerben, habe ich Berlin verlaffen, bloß weil ich mich vor der Ruhe fürchtete, in welcher ich Ruhe gerade am wenigsten fand;

"Ift diese Schwäche mehr als eine vorübergehende Krantheit, auf welche Gesundheit und Stärke folgen?

"Kannst Du Dir wohl vorstellen, wie leicht, wie wehmütig froh dem Schiffer zu Mute sein mag, dessen Fahrzeug in einer langen, finstern, stürmenden Nacht, gefährlich wankend, umhergetrieben wird, wenn er nun an der sanften Bewegung fühlt, daß ein stiller, heiterer Tag anbrechen wird? Gtwas ähnliches empfinde ich in meiner Seele."

"Und im Ernste, wenn ich mein letztes Jahr überdenke, wenn ich erwäge, wie ich so sellsam erbittert gewesen bin gegen mich und alles, was mich umgab, so glaube ich fast, daß ich wirklich krank bin. Dich, zum Beispiel, mein liebes, bestes Ulrikchen, wie konnte ich Dich oft in demselben Augenblick so innig lieben und doch so empfindlich beleidigen?"

Lassen schon seine Selbstbekenntnisse die wachsende Unruhe und Zersahrenheit seines Wesens, den Wechsel der Stimmungen, die Schwankungen seines psychischen Verhaltens erkennen, so schwinkt mir die Art seines Schaffens, seine geistige Produktion noch bezeichnender für den Zustand Kleists in dieser Sturm= und Drangperiode seines Lebens.

Der Stil seiner Briese läßt einen entschiedenen Rücksschritt im Vergleich mit denen von der Würzburger Reise erkennen. Auch Biedermann hebt gegenüber Wilbrandt hervor, daß die Ausdrucksweise der Briese eher einen Rückschritt als einen Fortschritt gemacht hat. Seine Vilder und Gleichnisse haben oft etwas Gesuchtes ja Schwülstiges; an Stellen, wo man mit Recht poetische Darstellungen erwartet, ist er auffallend wortkarg.

Mehr noch als die Briefe verrät die dichterische Probuktion dieser Periode das gestörte Gleichgewicht seiner Seele. Der Dichter, dessen geniale Beranlagung sosort in seinem Jugendwerke klar hervortritt, besitzt nicht die Kraft und das seelische Gleichmaß, um in geschlossener Komposition seine Stoffe zu verarbeiten. Wir sehen glückliche Anfänge, verheißungsvolle Anläuse, geniale Lichtblicke, aber es sehlt Kleist die innere Harmonie, um das, was er glückslich begonnen, auch zu einem befriedigenden Abschlusse zu

führen. Das gilt für die brei uns überkommenen Werke aus diefer Periode.

Wir müssen S. Conrad 1) Recht geben, wenn er von ber Schroffensteiner-Tragodie, diefer "Wiege bes Genies", behauptet, daß fie die äußerfte Stärfe von Kleifts Begabung zeigt, wie kein anderes feiner Dramen. Aber umsomehr muß es auffallen, daß der Dichter, der in der ersten Sälfte seines Werkes eine eminente dramatische Ge= ftaltungsfraft verrät, uns eine Auflösung und einen Schluß zumutet, wie wenn er faum einen Begriff von Schauspiel hätte. Wir wissen heute nach Conrads Untersuchungen, daß Kleist das Drama nicht eigentlich vollendet hat, und wir können Tieck nicht Unrecht geben. wenn er den befremdenden Abschluß der Tragödie mit einer seltsamen Disharmonie, einer Krankheit vielleicht im Beifte bes Dichters qu erflaren fucht. Freilich nur mit ber Ginschränfung, daß es fich um eine vorüber= gebende gemütliche Disharmonie handelte, welche dem Dichter Araft und Konzentrationsfähigkeit zu einem befriedigenden Abschluß benahm.

Das zweite Drama, "ber zerbrochene Krug", fiel in einen Zeitraum während dieser Periode, in welchem sich Kleist bei seinem Aufenthalte in der Schweiz, in der geistigen Gemeinschaft und der heiteren Gesellschaft von Zschoffe, Wieland und Gesner, geistig und körperlich weit besser befand als sonst. Wenn dieses Stück glückslicher aussiel, so können wir darin nur eine Stüte unserer Erklärung sehen, daß der Stimmung und psychischen

<sup>1)</sup> H. Conrad. Heinrich von Kleists "Familie Ghonorez". Preuß. Jahrbücher Band 90 Heft 2.

Harmonie bei Kleift das dichterische Schaffen und die Arbeitsfähigkeit entspricht. Aber auch der Krug ist in dieser Periode unvollendet geblieben und ist erst während der Königsberger Zeit abgeschlossen worden.

Auch die Guisfard-Episode läßt sich nur erklären aus der oben geschilderten seelischen Störung und nervösen Alteration des Dichters. Mit der ganzen Glut feiner Seele hat er fich auf diesen Stoff geworfen, auf den er alle seine Soffnungen setzte, mit dem er die Welt zu erobern vermeinte, und der ihn durch Jahre hindurch beschäftigte. Auf diesen einen Burf sett er sein Alles: gelingt ihm dies Gedicht - bann will er fterben, fo schreibt er seiner Schwester. Während andere Dichter, wie auch Goethe, so häufig sich von ihren Arbeiten auf Jahre und Jahrzehnte lossagen, um sie dann von neuem aufzunehmen, sehen wir, wie bei Kleist die Bewältigung des tragischen Stoffes nach den hohen Ansprüchen, welche er an ein Musterdrama stellt, allmählich zur firen Idee wird, wie ihn in immer höherem Mage die Autosuggestion beherrscht: "Du kannst es nicht erreichen", wie er unter dem Einflusse dieser Autosuggestion das Schickfal anklagt wegen seiner halben Talente, wie ihn die Reue um die verlorenen Stunden und eine tiefe Berachtung des Lebens befällt. Selbst die hohe Autorität Wielands und fein mündlicher und brieflicher väterlicher Buspruch kann ihn nur auf kurze Zeit seiner Autofuggeftion entreißen, bis er endlich verzweifelnd zu= sammenbricht und seine Enttäuschung in dem Briefe an seine Schwester ober vielmehr in dem herrlichen Gedicht in Brofa aus St. Omer Ausbruck verleiht. Man hat bas Guistard-Fiasto badurch zu erklären versucht, daß

des Dichters Kräfte für den hohen Flug nicht ausreichten, daß er unmögliches erstrebte, man hat von einer beabsichtigten Vereinigung des antiken und Shakespeare-Dramas gesprochen, von einem hyperfantastischen, nicht zu bewältigenden Stoffe u. f. w. Aber ich frage: das was der Dichter vorher und nachher gewiffermaßen spielend in erstaunlich turzer Zeit vollendete, das hätte er hier in dreijähriger Arbeit nicht erreichen follen? Ift nicht ber Benthesilea-Stoff historisch noch weit entlegener und fantaftischer, um nur ein Beispiel anzuführen, und sollte Die Gestaltungskraft eines Dichters nicht ausreichen, aus beffen kleiner uns hinterlaffener Exposition Brahm und andere später glaubten das ganze Drama rekonstruieren zu können? Rein, das Können war zweifellos vorhanden und ausreichend, aber wir haben hier das für den Binchologen und Nervenarzt einzig baftebende Beispiel, wo das größte Können und der festeste Wille nicht ausreicht, weil die auf der Basis seelischer Störung auftretenden Autosuggestionen verschiedenster Art zwischen Willen, Kraft und Ausführung hemmend einwirken.

Der dichterische Bankerott mußte natürlich das Grundleiden noch verschlimmern; zu allem Unglück hatten sich in letzter Zeit auch anderweitige krankhafte Erscheinungen hinzugesellt, die den Mißersolg zweisellos mitverschuldeten. Aleist selbst schreibt etwa ein halbes Jahr später, daß er um jene Zeit krank gewesen, und daß die Beurteilung seiner Handlungsweise vor das Forum eines Arztes gegehörte. "Ich hatte bei einer siren Idee einen gewissen Schwerz im Kopfe empfunden, der sich unerträglich heftig steigernd, mir das Bedürsnis nach Zerstreuung so dringend gemacht hatte, daß ich zuletzt in die Berwechslung der Erdaze gewilligt haben würde, ihn los zu werden. Es wäre doch graufam, wenn man einen Kranken verant= wortlich machen wolle für Handlungen, die er im Anfalle der Schmerzen beging."

Wie ift der ganze Komplex von Störungen, die wir bei Kleist in dieser Sturms und Drangperiode sich entswickeln und allmählich mit geringen Remissionen ansteigen und wachsen sehen, zu erklären, und welches sind die Ursachen, die ihn hervorgerusen resp. darauf eingewirkt haben? Wir müssen vorausschicken, daß Kleist, der schon frühzeitig gelernt, sich selbst zu beobachten, sich auch in dieser schwierigsten Periode über die geheimsten Vorgänge seines Seelenlebens Rechenschaft gibt und gewissermaßen jeden Augenblick über der Situation steht. Daher kommt es, daß er denjenigen, der sehen resp. lesen will, nicht in Zweisel läßt über sein seelisches Verhalten, über die Ursachen, welche sein seelisches Gleichgewicht ins Schwansen bringen und über die Mittel und Wege, mit denen er selbst zielbewußt gegen diese Zustände ankämpst.

Rleift ist aus Würzburg zurückgekehrt, glücklich, von einem Leiden befreit zu sein, welches seine Seele vers düsterte, ein junger Mensch von 24 Jahren. Schon in seinem ersten Briefe aus Berlin vom 13. November 1800 kündigt er seiner Braut an, daß er gewillt sei, kein Amt anzunehmen, daß er sich dem schriftstellerischen Beruf zuwenden will, und daß er selbst und andere ihn hierzu vollauf befähigt sinden. Und nun fährt er solgenders maßen sort:

"Liebe Wilhelmine, ich will auch hierin ganz aufrichtig fein. Ich fühle, daß es mir notwendig ift, balb ein Weib zu haben. Dir felbst wird meine Ungeduld nicht entgangen sein — ich muß diese unruhigen Bünsche, die mich unaushörlich wie Schulden mahnen, zu befriedigen suchen. Sie stören mich in meinen Beschäftigungen — auch damit ich moralisch gut bleibe, ist es nötig. Sei aber ganz ruhig, ich bleibe es gewiß. Nur tämpsen möchte ich nicht gern. Man muß sich die Tugend so leicht machen als möglich. Wenn ich nur erst ein Weib habe, so werde ich meinem Ziele ganz ruhig und ganz sicher entgegengehen — aber bis dahin — o werde bald, bald, bald mein Weib!"

In diesem offenen Geständnisse an seine Braut enthüllt uns Kleist sein Sehnen und Verlangen und läßt uns erkennen, wie allmählich unbefriedigte geheime Wünsche ihn körperlich und seelisch aufreiben mußten. Wir hören den Notschrei einer in ihren Grundvesten erschütterten Seele. Kleist will etwas schaffen und großes erreichen, aber geheime Wünsche stören ihn in seiner Beschäftigung. Er kann seine Braut nicht betrügen, er will ehrlich und moralisch bleiben gegen seine Braut und gegen sich, er erkennt, daß sein Heil einzig und allein darin liegt, daß Wilhelmine bald sein Weib wird. Und mitten in den langatmigen sophistischen Ergüssen an seine Braut kommt immer blitzartig derselbe geheime Wunsch zum Vorschein.

"Bei allem, was ich unternehmen werbe, wird mir immer jenes letzte Ziel vorschweben, ohne das ich auf dieser Erde niemals glücklich sein kann, nämlich: einst, und zwar so bald als möglich, das Glück der She zu genießen. — D inniger, heißer kannst Du gewiß eine baldige Vereinigung nicht wünschen als ich." (22. Novbr. 1800.)

"D wenn ich doch bei Dir wäre und Dich an meine Brust drücken könnte! — Ach, man sollte, um ruhig zu sein, daran gar nicht denken. Aber wer kann daß?" — (29. Novbr. 1800.)

"Ich bin nicht flatterhaft, nicht leichtsinnig, nicht jede Schürze reizt mich." — (22. März 1801.)

Bielleicht erklärt sich auch aus diesem Kampse Kleists gegen ein übermächtiges Berlangen, die sonderbare Fassung und der befremdende Inhalt der Brautbriese aus dieser Periode. Der Dichter, der sich schon in seinen ersten Dramen als der seinste Kenner der weiblichen Seele zu erkennen gibt, läßt hier nichts merken von dem Übermaß des Fantasten, von der schwelgerischen Üppigkeit eines lyrischen Poeten: die dürre Härte des abstrakten Doktrinärs muß auf ein Frauengemüt abschreckend wirken. Es will mir scheinen, als habe Kleist absichtlich seine Briese auf diesen Ton abgestimmt, um möglichst unpersönlich schreiben zu können und die Stimme der Leidenschaft nicht aussodern zu lassen.

Rleift kämpfte männlich und zielbewußt um sein Glück und seine Gesundheit. Zunächst sucht er das Gleichmaß seiner Seele wieder zu erringen auf einer Reise; die erste Reise nach Würzburg hatte so günstig auf sein Allgemeinbesinden eingewirkt, daß sich ihm unter den veränderten Bedingungen der Gedanke an eine erneute Reise ohne weiteres ausdrängen mußte.

"Im Freien werde ich freier benken können. Hier in Berlin finde ich nichts, was mich auch nur auf Augenblicke erfreuen könnte. In der Natur wird es besser sein. Auch werde ich mich unter Fremden wohler besinden, als unter Ginsheimischen, die mich für verrückt halten, wenn ich es wage, mein Innerstes zu zeigen."

Als diese Reise in Gesellschaft Ulrikens, wie es nicht anders sein konnte, ihm nicht die erhoffte Besserung in seinem Besinden brachte, da faßte er kurz entschlossen den unter den obwaltenden Berhältnissen einzig vernünftigen Entschluß, den er seiner Braut und seiner Schwester mitteilt, sich auf dem Lande anzukaufen, als Landmann zu arbeiten und von der Welt zurückaezogen mit feiner Braut resp. Frau ein einfaches aber liebe= burchwärmtes Leben zu führen - fo lange bis feine schriftstellerische Beschäftigung ihm ein reichlicheres Gin= tommen verschafft hat. Ob Rleift selbst auf diesen Ausmeg gekommen ift, ob er einen Freund oder einen Arat um Rat gefragt hat, läßt fich nicht entscheiden — ficher aber ift es, daß fein Arzt ihm einen rationelleren Rat er= teilen konnte. Er fucht die endliche Bereinigung mit feiner Braut um jeden Fall, weil er feine geheimen Bunsche zum Schweigen bringen will, und weil er fich überzeugt hat, daß er ohne Weib nicht das erreichen fann, was ihm porschwebt; und er will sich mit seiner Frau auf das Land zurückziehen und dort als Landmann arbeiten, einmal weil seine materiellen Mittel nicht weiter reichen und dann, weil sein überangestrengter Geift dringend der Ruhe und Ablenkung bedarf.

"Darum soll er (mein Geist) für jest ruhen, wie ein erschöpftes Feld, besto mehr will ich arbeiten mit Händen und Hüßen, und eine Lust soll mir die Mühe sein. Ich glaube nun einmal mit Sicherheit, daß mich diese körperliche Beschäftigung wieder ganz herstellen wird. Denn zulest möchte alles Empfinden nur von dem Körper herrühren, und selbst die Tugend durch nichts anderes froh machen, als bloß durch eine noch unerklärte Besörderung der Gesundheit."

Nichts erscheint mir unerklärlicher, als daß man auch in diesem Projekte Kleists, in der dadurch veranslaßten Trennung von seiner Braut, in der später hervortretenden Absicht, als Tischler zu arbeiten, nichts weiter gesehen hat als Grillen, Marotten, Launen eines bizarren, eines ganz oder nahezu gestörten Geistes. Im

Gegenteil, wie Kleist in dieser Periode seines Lebens kämpft und ringt, ist nach jeder Richtung zweckmäßig, rationell und wohlüberlegt.

Es mag richtig sein, daß die verschiedenen Formen, unter denen die nervöse Schwäche und verwandte Zustände verlaufen, zuerst von dem amerikanischen Neurologen Beard zusammengefaßt und beschrieben wurden die Tatsache läßt sich historisch nachweisen, daß in Deutsch= land schon lange vor der Bublikation Beards die Arzte die hierhergehörenden Krankheitserscheinungen zu deuten und vor allem auch zu behandeln verstanden haben. In einem fürzlich von neuem der Öffentlichkeit übergebenen Auffake über Schauspielerfrankheiten 1) aus dem 18. Jahr= hundert finden wir ätiologisch und pathologisch die Nervenschwäche durchaus korrekt gewürdigt und auch eine vernünftige Behandlung vorgeschlagen. Und wenn wir in Betracht ziehen, daß in jener Zeit gerade der psychologischen Beobachtung allgemein das weitgehendste Interesse ent= gegengebracht wurde, so erklärt sich wohl hieraus die befremdende Erscheinung, daß wir damals nicht bloß von Arzten, sondern auch von Laien die Störungen der Psyche auffallend richtig verstanden und rationell behandelt sehen. Insofern ift Kleift, sei es nun, daß er felbst auf den angegebenen Ausweg gekommen ift, oder daß er den Rat anderer aufgegriffen und sich zu eigen gemacht hat, durchaus keine hervorstechende Ausnahme. Auch Goethe, um nur ein Beispiel anzuführen, zeigt in der Unterhaltung mit dem jungen Pleffing ein tiefes Berftandnis für deffen

<sup>1)</sup> Karpeles, Gin historisches Altenstück ber Schauspielers Krantheiten. Buhne und Belt 1901.

"schmerzlichen, selbstquälerischen, düstern Seelenzustand" und sucht ihn abzulenken und zu heilen durch Natursbeschauung und tätiges Eingreisen, "sei es als Gärtner oder Landbewohner, als Jäger oder Bergmann".

Wenn genau in derselben Weise Kleift selbst gegen einen Zustand ankämpst, den er schwer empsindet, so haben wir alle Ursache, darin nicht das Verhalten eines gestörten, sondern eines wohlorganisierten Geistes zu ersblicken. Daß sein Vorhaben nicht glückte, daß seine Braut vor allem auf seinen Plan nicht einging, kann ihm als Schuld nicht angerechnet werden.

Schweres körperliches Leiden, wie wir es oben mit seinen eigenen Worten geschildert haben, und seelische Zerzüttung werfen ihn endlich auf ein fünf Monate währendes Krankenlager in Mainz; in der ländlichen Stille einer Pfarre ober, wie man andeutet, in einer Irrenanstalt soll er die volle Genesung gefunden haben. Es erscheint zweiselhaft, ob Kleist überhaupt jemals in einer Anstalt gewesen ist; soviel aber ist sicher, daß er nach unseren modernen medizinischen Anschauungen nicht in eine geschlossene Anstalt, sondern in ein offenes Sanatorium für Nervenkranke, Erzholungsbedürstige zc. gehörte.

Der eigentämliche Zustand geistiger und gemütlicher Alteration, wie wir ihn bei Kleist in dieser Periode beobachtet haben, läßt sich in ein medizinisches Schema nicht bringen. Sein geistiges Berhalten liegt hart an der Grenze zwischen Gesunden und Kranken, seine Psyche befindet sich in einem labilen Gleichgewicht. Wie bei einer überempfindslichen Wage, wenn die Sperrvorrichtung geöffnet wird, die Wagebalken schon bei kaum merkbarer Belastung in

großem Ausschlag zwischen Soch und Niedrig hin= und herschwanken, so kann bei einem labilen Menschen an= scheinend spontan und ohne entsprechenden Unlag, jeden= falls ohne genügende psychologische Urfache ein Stimmungs= wechsel und ein Erregbarkeitszustand einsetzen, da die Erregbarkeitsschwelle für psychologische Reize abnorm tief lieat. Gine folde pathologische Labilität ber Seele muß natürlich eine analoge Labilität der Sandlungsweise bedingen und verhindert auf diefe Beife ein gedeihliches Sandeln. Derartige Zustände finden wir bei Angeheiterten, bei Hirn= und Nervenleidenden und schließlich auch bei allen Erschöpfungspsnchosen nach Überarbeitung oder schweren förperlichen Erfrankungen. Immer handelt es sich um reizbare Menschen, die zwischen den entgegengesetten Polen hin= und hergeschleudert werden, und bei benen eine frankhaft erhöhte Ansprechbarkeit (Hyperäfthesie) des Nervensustems sich verbindet mit einer frankhaft herab= gefekten Stabilität ber Pfnche.

Eine Handhabe für das Berständnis des Zustandes, in dem Kleist sich befand, bietet uns die Anaslogie und der Bergleich mit anderen hochveranlagten Geistern, namentlich mit den am tiefsten und vielsseitigsten Beranlagten, den Dichtern. Schillers Leben in der vorjenenser Zeit zeigt eine verzweiselte Ahnlichseit mit dem Kleistischen, und nur ein Glückzusall und der materielle Erfolg, der Kleist niemals zu teil wurde, retteten ihn für die Menschheit; in seiner letzten Stuttgarter Zeit erscheint Schiller der Tod als Erlösung. Auch Goethe hat seine Wertherperiode durchgemacht, und nervöse

Berftimmung. Lebensüberdruß und Selbstmordgedanken haben ihn lange genug beherrscht; es find mannigfache und hervorstechende frankhafte Büge, die Moebius 1) beim jungen Goethe eingehend beschreibt. Mit Recht betont Ifrael2), daß wir bei großen Dichtern, die doch zugleich Menschen von besonders großer Intelligenz, von besonders gartem sittlichen Gefühl sein muffen, die Urfache der an= gegebenen Störungen nicht in einer verkehrten, fondern gerade in einer überreichen Beranlagung suchen müffen. "Wenn wir über unfere fleinen Besitzumer schnell disponiert und sie zu behaalichem Nießbrauch angelegt haben, so sollten wir uns doch nicht wundern, daß jene geistigen Großfapitalisten in ihren Operationen mehr Schwierigkeiten zu überwinden haben, daß fie oft einen naheliegenden, leicht zu erreichenden Vorteil opfern müffen, um Gütern nachzujagen, von benen ein trügerisches Meer fie trennt; daß fie, Stürmen tropend, zuweilen Schiff= bruch leiden. Wenn wir in gemütlichem Gange auf ebenem, schattigem Wege ben Sügel erreichen, der unser Städtchen überfieht: follen wir den Wanderer im Gebirge wegen seines weniger schmucken Aussehens tadeln wegen seiner Flecke, Risse, Wunden, da doch der Weg zur weltbeherrschenden Sohe über zahllose Sindernisse hinwegführt?" Mir erscheint die Erklärung Israels aus den äußeren Daseinsbedingungen und Lebensverhältniffen aus geiftiger Erschöpfung und Aberanstrengung (f. o.) natürlicher und einfacher, als der Versuch von Moebius,

<sup>1)</sup> Moebius, über bas Pathologische bei Goethe, Leipzig 1894. Bergl. auch W. Hirsch, Genie und Entartung, Berlin 1894.

<sup>2)</sup> Asrael 1. c.

die besprochenen krankhaften Symptome auf eine Störung der normalen Proportionen zurückzuführen und auf einen angeborenen disharmonischen Grundzustand des Genies, welcher die Entwicklung krankhafter Zustände begünstigt.

Wir sollen Kleist die gleiche Gerechtigkeit wiederfahren laffen, wie unseren anderen Dichterherven, bei benen wir vor heller Begeisterung so manche unerfreuliche Lebens= periode übersehen. Rleists Krankheit ift dieselbe Entwicklungsfrankheit, die wir im Leben aller genialen Menschen beobachten können. Mit herausgegriffenen Zitaten aus Briefen diefer Sturm= und Drangperiode ein Krankheitsbild zurechtzufügen, ift ein Migbrauch. Im Gegenteil, daß der Kranke in allen Phasen seiner Leiden und in seinen finstersten Seelenkampfen sich selbst beobachtet, daß er mit männlicher Kraft nach Gesundheit ringt, daß er jeden Augenblick herr der Situation ift, das zeugt von einem allen Erschütterungen gewachsenen Geifte. innere Kampf, den jeder denkende Mensch por seiner Aussöhnung mit dem Leben durchzumachen hat, er er= scheint in erhöhter Potenz bei Kleift wie bei jedem genialen Menschen. Nur wenn dieser Kampf und der innere Zwiespalt fortdauert und bis an das Alter hineinreicht, wie bei Petrarka oder den Ausgang in völlige geistige Berruttung nimmt, wie bei Taffo, bei Lenz, Gunther, Grabbe, Schubart, Lenau - nur bann haben wir bas Recht, von angeborener frankhafter Beranlagung, von wirklicher krankhafter Störung u. f. w. zu sprechen.

Rleift geht wie Schiller und Goethe geiftig gefund und fittlich gekräftigt aus diesem Stadium feiner Entwick-

lung hervor, er finkt, wie sein Prinz von Homburg, um sich zu erheben, und in seiner detaillierten Selbstbeobachtung, in seinem heißen Ringen nach Glück und gesundem Menschentum erscheint er so gesund und so liebens= und bewunderungswert wie je. Auf ihn paßt das Wort Goethes: "Die Krankheit erst bewähret den Gesunden!"

## Kleist als Dichter und Kämpfer.

(1804 - 1810).

Im Juni des Jahres 1804 erschien der seinen Freunden seit längerer Zeit verschollene Kleist ganz unserwartet wieder in Potsdam und überraschte eines Abends seinen Freund Pfuel. 1) Er hatte aus seinem

<sup>1)</sup> Einer fünftigen Rleiftbiographie fällt die schwierige Aufgabe zu, die vielen Kehler und Inforrektheiten, welche fich durch die älteren Arbeiten hindurchziehen, zu verbeffern. So ift fast alles, was andere und Zolling in feiner biographischen Stizze über Pfuel und fein Berhältnis zu Kleift berichten, unrichtig. Indem ich mir porbehalte, auf die freundschaftlichen Beziehungen beider außführlicher zurückzukommen, diene hier nur turz das folgende als Berichtigung: 1. Ernst von Pfuel ist nicht, wie Zolling (S. XI) schreibt, 1780 zu Berlin geboren, sondern am 3. November 1779 au Jahnsfelbe bei Müncheberg im Kreife Lebus bes Regierungs= bezirks Frankfurt a. D. 2. Pfuel trat nicht, wie Zolling will, in ein freundschaftliches Berhältnis zu Rleift balb nach beffen Ankunft in Berlin 1800, sondern erft einige Zeit nach der Burgburger Reife, im Jahre 1801. 3. Die Angabe Zollings und anderer, daß Rleift bei feiner Beimkehr im Juni 1804 ben inzwischen zu feinem Regiment zurückgekehrten Pfuel überraschte, ist untorrett. Pfuel war 1804 inaktiv. Am 18. Juni 1803 war

Schiffbruch nichts gerettet als das nackte Leben. Aber ein anderer ist er zurückgekehrt: eine gesesstigte, zielbewußte, gereiste Persönlichkeit. Als solche erscheint er uns in der nächsten Periode seines Lebens, die wir nunmehr bis zu seiner Ankunft in Berlin zu Ansang des Jahres 1810 versolgen wollen.

Das biographische Material über Kleist ist im Augenblick noch zu lückenhaft, um seine Wandlungen und die Bildung und Entwicklung seines Charakters im einzelnen versolgen zu können. Ob der Übergang vom wildstürmenden Jüngling zum gereisten Manne aus eigener Kraft ersolgte, ob ihn ärztlicher Nat und ärztliche Behandlung stützen, ob ihn, — was wohl am wahrscheinlichsten ist, weiblicher Einsluß und eine wahre, befriedigende Liebe sich selbst und der Dichtkunst ershielten, das entzieht sich unserer Kenntnis. Aber mit Genugtuung können wir die Tatsache selbst konstatieren. Dafür sehen wir den Beweis in dem Verhalten seiner Umgebung gegenüber. Er fügt sich ohne weiteres den Wänschen seiner Schwester und Freunde und nimmt eine Staatsstellung an, in der er zur Zufriedenheit seiner

Pfuel der Abschied aus der Armee als Sekondeleutnant bewilligt worden, bald darauf machte er mit Kleist die bekannte Reise nach der Schweiz, Italien, Frankreich und sehte nach der Trennung von Kleist noch einige Zeit seine Studien in Paris sort. Zur Erhebung einer kleinen Erbschaft war seine Anwesenheit in der Heinat erforderlich, und hier bestimmten ihn die Augehörigen zum Wiedereintritt in den Militärdienst. Sein Gesuch wurde angenommen, am 11. April 1805 mit der Maßzgabe, daß er nach dem zu Johannisburg in Ostpreußen liegenden Füstlierbataillon Nr. 23 versetzt wurde. Pfuel war also bei Kleists Heimschr nicht im Militärdienste.

Vorgesetzten eine Prüfungszeit besteht. Jener titanen= hafte Drang der fturmischen Überganaszeit, der alles und das Höchste auf einen Wurf sett, ift gewichen, und wir feben ihn mannhaft fampfen und arbeiten für eine ge= ficherte Eristenz. Ein anderer Beweiß find uns die Briefe aus diefer Zeit, die alle eine wohltuende, geiftige und gemütliche Harmonie erkennen laffen, in denen sich eine frohgemute, hoffnungsreiche Stimmung felbst unter schwierigsten und drückenden persönlichen Berhältniffen fundgibt, aus denen, wenn es sich um die Not des Baterlandes handelt, eine schöne edle Begeisterung und ein selten klares Urteil über Gegenwart und Zufunft spricht, in denen er sich gelegentlich wohl auch ent= schuldigen muß, weil das Unglück ihn "heftig, wild und ungerecht" macht, in denen wir aber niemals wieder jene zerfahrene, schwankende, unentschlossene Gemütsverfassung der verfloffenen Beriode wiederfinden.

Im Einklang hiermit stehen die zahlreichen Urteile von Männern und Frauen, mit denen er in der Folge in Berührung kam, und in deren zum Teil detaillierten Berichten — ich erinnere an die nüchterne, sachliche Schilderung Dahlmanns, an Tiecks Skizze nach seinem persönlichen Eindruck — wir einen krankhaften Zug bei Kleist auch nicht angedeutet sinden. Besonders wertvoll erscheint das Urteil der Geschwister Zenge, die ihn aus früherer Zeit kannten und die Bekanntschaft in Königsberg erneuerten. Wilhelmine und Luise sinden, daß Kleist stiller und ernster geworden sei als früher; nur seine naive Hingebung, bezeugten sie, war Kleist geblieben, und seine Fantasie sinden sie lebhafter, regsamer, glühender als je. Eine andere Dame, Emma

Körner, äußert sich über den Dichter in einem wenig beachteten Briefe an Prof. Weber vom 28. November 1809:

Heist Wiest wird Ihnen gewiß immer mehr gefallen, je länger Sie ihn kennen; er hat kleine Gigenheiten in seinem Charakter, die anfänglich auffallen, die aber so unumgänglich zu dem ganzen Menschen gehören, daß man sich sehr bald daran gewöhnt, wenn man das große dichterische Genie, welches er besitzt, zu schätzen weiß.

Eine weitere ausgesprochene Wandlung in Kleists Charafter gibt fich darin fund, daß der bis dahin fo verschlossene, zurückgezogene, in sich gekehrte Mensch, der die Blicke weniger Menschen fürchtete, einen ausge= sprochenen Trieb zur Geselligkeit, zu gesellschaftlichem und schöngeistigem Verfehr erfennen läßt. In Rönigsberg verkehrt er in dem Sause seiner ehemaligen Braut gewiß ein Beweis, daß sie ihm nichts nachzutragen hatte beim Oberpräfidenten v. Auerswald und beim Staats= rat und patriotischen Dichter Friedr. Aug. v. Staege= mann 1); in Dresden sehen wir ihn im anregenden Berkehr des Hauses Körner, im Freundeskreise des Phoebus und in persönlicher Berührung mit hohen Mititars, Literaten 2c.; in Berlin bewegt er sich in den Spiken ber Gesellschaft und in einem großen gesellschaftlichen Rreise, wie wir später sehen werden. Wenn sich Rleift unmittelbar vor seinem Tode einsam fühlt, so hat dies zweifellos mehr der Zufall als sein Wille verursacht. Das Mißtrauen, die Reserve und Angstlichkeit, mit der

<sup>1)</sup> Die freundschaftlichen Beziehungen zur Familie Staegemann reichten bis zum Tode Kleists; vergl. den Nachruf Erich Schmidts zu "Gedichte von Hedwig v. Olfers" Berlin 1892.

er sich früher von den übrigen Menschen abgeschlossen, ist gewichen. Übrigens läßt auch die Äußerung der Fran Prof. Krug und ihrer "goldenen Schwester", daß er in die ausgelassene Stimmung in dem Hause der Franksturter Oderstraße harmlos wie ein Kind einzustimmen pflegte, erraten, daß ihm bei all seinem jugendlichen Ernste jene ausgelassene Fröhlichkeit und jugendliche Tollheit nicht abging, die das sicherste Zeichen kernhaster überstchüssigaer Lebenskraft ist.

Sind die angeführten Kennzeichen beweisend für die innere Wandlung, die sich in dem Menschen Kleift voll= zogen 1), so ist uns über allem diesen der sicherste und treffendste Beweiß für die volle geistige Gesundung und die Herstellung des psychischen Gleichgewichts die mit dieser Beriode voll einsetende dichterische Produktivität. die Fähigkeit zu geschlossener poetischer Gestaltung und mehr als das die dichterische Verwertung des eigenen Lebensgeschicks. Wie Goethe im Werther, so hat Kleift, nachdem er das Entwicklungsstadium mit allen Verirrungen glücklich überwunden, sich selbst mit seinem himmel= fturmenden Streben und seinem jähen und furchtbaren Fall objektiv dargestellt. Nur eine reife Persönlichkeit, die ihre Jugend = Periode glücklich überwunden und abgeschloffen hat, ift hierzu imftande. Aus dem philosophischen Steptifer, aus dem Lebensverächter, aus dem sittlichen Stoifer ift endlich der Dichter Rleift geboren, und aus dem harten Boden seiner Natur springt in ergiebigem Strahl der Quell der Dichtung.

<sup>1)</sup> Die innere Wandlung vom Kosmopoliten zum nationalen Kämpfer hat sich bei Kleist wohl erst allmählig in der Königsberg-Dresdener Periode entwickelt.

Mit Staunen und Bewunderung stehen wir vor der fast unglaublichen Fruchtbarkeit bes Kleiftschen Genius. Seine eigentliche Tätigkeit beginnt in Königsberg mit dem Anfang bes Jahres 1805 1), in den folgenden Jahren, bis zu seiner Untunft in Berlin hat er beendet und ausgearbeitet: ben gerbrochenen Krug, Amphitryon, Benthefilea, Rathchen, die Hermannsschlacht, den Prinzen von Homburg; in ebenderselben Zeit schreibt er seine großen Novellen: den Rohlhaas, die Marquife, Erdbeben, Berlobung, Duell 2c. 2c.; schließlich eine Anzahl politischer Abhandlungen, die uns bisher nur zum fleinsten Teile bekannt find. Das alles, während ihn eine amtliche Stellung, die Berausgabe eines neuen Journals, politische Agitationen beschäftigten, Reisen und Krankheiten seine Zeit in Unspruch nahmen. Inwieweit seine Werke einen Rückschluß auf seinen geiftigen Zustand und seine eigene Entwicklung gestatten, werden wir gesondert betrachten; hier konstatieren wir nur die Tatsache, daß Rleift nunmehr im Gegenfat zur vorausgegangenen Beriode abgerundete und in sich geschlossene Runstwerke schafft, und daß er eine Arbeitsfähigkeit und eine Schaffenskraft an ben Tag legt, die wir faum in der gesamten Literatur wiederfinden, sofern wir nicht gerade die dunnfluffigen Theaterstücke von Lope de Bega damit vergleichen wollen oder die in mancher Periode beangstigende Schreib= feligfeit Walter Scotts. Berglichen mit dem Genius Goethes können wir die Tatsache nicht übersehen, daß Rleift eine große Anzahl von Runftwerken und klassischen

<sup>1)</sup> Die Angabe Zollings, daß Aleist im Winter 1804/1805 nach Königsberg kam, ist nicht ganz richtig. Bis Februar 1805 ist Kleist nachweislich in Berlin gewesen.

Charafteren der Welt hinterließ, als er in einem Alter ftarb, in dem Goethe sich wohl mit großen Entwürfen trug, aber erst sehr wenige unvergängliche Schöpfungen in die Welt gesetzt hatte.

Die literarische Kritik hat mit einer an sich löb= lichen Konsequenz auch in dieser Periode höchster fünst= lerischer Produktivität geistige Störungen bei Kleist nachzuweisen versucht, und da die vorhandenen Briefe eine Ausbeute nach dieser Richtung nicht boten, so hat man durch schön zurechtgeftutte grillenhafte Büge, durch Anekdoten, die mündlich kolportiert wurden, durch Berftummelungen, Fälschungen und finnlose Überlieferungen bas fehlende Material zu erganzen gefucht. So wird Kleifts Beziehung zu Körners Mündel Julie Runge als Beweiß "wunderlicher Grillenhaftigkeit" von Wil= brandt erzählt und später von Sadger als frankhaftes Symptom verwertet. Er foll mit ihr verlobt gewesen und das Band gelöft haben, weil fie ihm nicht ohne Bor= wiffen des Vormundes schreiben wollte; nach drei Tagen, drei Wochen, drei Monaten foll er die Forderung wiederholt und schließlich das Verlöbnis gelöft haben. Der phantafiereiche Bulow will diesen Vorgang von Ruehle gehört haben. Aus der furzen Notiz Kleifts in einem Briefe an Ulrife, daß ihn die zwei niedlichsten Sande in Dresden mit einem Lorbeerfranz geschmückt haben, auf eine Bergensneigung bes Dichters schließen zu wollen, ware gewiß fühn, abgesehen bavon, daß man nach anderweitigen Erfahrungen berartige Ergüffe der Phantasie des Dichters zugutehalten und vorsichtig aufnehmen muß. Im übrigen ist die Aberlieferung nicht zu kontrollieren, aber sehr vieles spricht bagegen. Bunachst die Tatsache, daß sich Julie Kunze noch in demselben Jahre mit dem Grafen von Einsiedel vermählte, ferner der Umstand, daß die Mitglieder des Körner Sauses auch in der Folge ohne jede Animosität über Kleist schrieden und ihm eine freundliche Gesinnung bewahrten i) (vergl. den Brief S. 97). Schließlich liegen mir auch Briefe aus älterer Zeit von den nächstüberlebenden Berwandten und von wohlorientierter Seite vor, in welchen mit aller Entschiedenheit ein intimes Berhältnis zwischen beiden in Abrede gestellt wird. Wir dürsen wohl annehmen, daß der ganze Vorgang so wenig wahr ist, wie die von Brahm widerlegte Fabel, daß das Mündel Körners das Borbild für Kleists Käthchen abgegeben habe.

Gleichfalls unkontrolierbar ist ein anderer Vorgang, der uns ebenfalls durch Bülow übermittelt und auf eine ernste Gemütsstörung zurückgeführt wird. Danach soll einmal Kleist in Dresden ganz unvermittelt Frau von Ruehle versichert haben, Adam Müller müsse ihm seine Frau abtreten und den Versuch gemacht haben, Müller allen Ernstes über die Brustwehr der Elbbrücke in den Strom zu stürzen. Medizinisch ist dieser Zwischenfall nicht zu deuten; und das Attentat auf einen Freund, mit dem er bis kurz vor seinem Tode in intimster Gemeinschaft zusammenslebte, an dessen Frau er einen letzten Gruß in der Todessstunde richtet, klingt so unwahrscheinlich als möglich. Um besten tut man wohl, wenn man den ganzen Vors

<sup>1)</sup> Der Brief Theodor Körners, den ich unten anführe (f. S. 156) macht eine scheinbare Ausnahme. Er ist nach dem Tode Kleists geschrieben, nachdem Körner lange Zeit aus dem Elternhause abwesend war.

gang mit Steig 1) als einen falsch ausgelegten Scherz Kleifts auffaßt.

Den höchsten Grad frivoler Berichterstattung bedeutet aber die famose Attentatsgeschichte, die wir schon oben (S. 22) furz berührt haben. Der ganze Vorgang, wie er berichtet wird, klingt so unwahrscheinlich als mög= lich; der Maler Sartmann foll ihn zunächst berichtet haben. Ein Märchen, das man Kindern erzählt, kann nicht un= glaubhafter lauten. Wenn Wilbrandt fich begnügt hätte. einfach zu referieren, so hätte man ihm das Recht hierzu nicht streitig machen können. Aber in so pietätloser Weise moralisierende Betrachtungen und Folgerungen daran zu knüpfen, ist ebenso unwissenschaftlich als geschmacklos. Es ist wahr, Kleist hat schon im Jahre 1805 von Königsberg aus an Rühle geschrieben: "Warum sich nur nicht einer findet, der diesem bosen Geiste der Welt die Augel durch den Ropf jagt! Ich möchte wissen, was so ein Emigrant zu tun hat!" Aber in vielen und nicht den schlechtesten Röpfen sputte mährend der Zeit der Bedrückung der gleiche Ge= danke. Bon Kleift, der niemals in feinem Leben den Abel der Gesinnung verleugnete, der als Mensch und Dichter ftets eine sittlich hohe Weltanschauung vertrat, der während seines ganzen Lebens der gesinnungstüchtige preußische Offizier blieb, ift der Gedanke eines feigen Meuchelmordes mit aller Entschiedenheit zurückzuweisen.

Aber, könnte man demgegenüber einwenden, ein Gerücht entsteht nicht unvermittelt. Wo haben wir die Quelle desselben zu suchen? Die Anekdote von Kleists Ber=

<sup>1)</sup> Reinhold Steig: Heinrich von Kleifts Berliner Kämpfe. Berlin und Stuttgart 1901.

lobung erklärt fich ungezwungen aus einem großen offen= fundigen Interesse, das er Körners Mündel entgegen= brachte, das Attentat auf Müller aus einem schlecht ausgelegten und falsch interpretierten Scherze. Wie steht es mit dem Gerücht von einem angeblichen Attentat? Ich glaube die Quelle desselben in einem furzen Bermerk in der Kleiftschen Familienchronik gefunden zu haben. Gofern es sich nicht um hervorragende Familienmitglieder handelt, gibt dieselbe feine zusammenhängende, bio= graphischen Berichte, sondern nur die Sauptdaten und schließlich ohne weiteren Kommentar die Namen der Kinder. So find auch in der leider gang furz gehaltenen Biographie von Heinrich v. Kleists Vater die Namen der Kinder der Reihe nach angeführt. Nur neben dem Namen Ulrifes findet fich auffallender Weise der furze, aber vielsagende Bermert:

Ulrite, fehr entschloffen, wollte Napoleon ermorden.

Meine Bemühungen, näheres aus dem Familienarchiv über die Absichten Ulrikes zu erfahren, waren bisher leider erfolglos, aber die kurze Notiz selbst erscheint mir bemerkenswert, weil sie ein Licht wirst auf einen Borfall, der dem Dichter fälschlich zur Last gelegt wird.

Auf der Jagd nach pathologischen Zügen bei Kleist hat man sich nicht mangels tatsächlichen Materials beznügt mit ungenauen Berichten oder freien Auslegungen, sondern man ist noch einen Schritt weiter gegangen. Es ist geradezu erstaunlich, was alles in der Sucht nach pathologischer Interpretation geleistet worden ist.

Die Briefe aus der französischen Haft atmen gemütliche Ruhe, Zufriedenheit und eine gewisse Heiterkeit. Diese

Gemütsruhe unter ungünstigen Lebensbedingungen das ist pathologisch. Kleist hat ein Lustspiel verfaßt: unwillfürlich identifizieren wir den Dichter und fein Werk und nehmen an, daß es in heiterer Gemüts= verfassung gedichtet ist. Aber das würde zu der supponierten melancholischen Gemütsverfassung des Dichters nicht paffen; flugs wird dem heiteren Genrebild eine pessimistische Tendenz untergelegt und Brahm vernimmt den grollenden Ruf des Dichters: "Seht, was ist das für eine Welt, in der ihr lebt! Ihr hadert um ein Nichts; und wenn ihr Recht sucht vor der bestellten Inftanz, findet ihr den ärgften Sünder als euren Richter!" Aus der Zeit unmittelbar vor der Katastrophe werden Zeugnisse hochgradiger Gemütserregung beigebracht aus ihnen spricht der Wahnsinn; am letzten Tage frappiert die große Ruhe und vernunftgemäße Erledigung aller Angelegenheiten — auch das ift die Ruhe des Wahn= finns.

Gegenüber diesen und ähnlichen Bestrebungen, mit wahrhaft diabolischer Lust alles, was Kleist tut, denkt und fühlt, in pathologischem Sinne zu deuten, müssen wir, so lange nicht die Forschung der Zukunst neues, einwandssreies Material beidringt, unsere oben dargelegte Ansicht aufrecht erhalten, nach welcher Kleist, der seine Sturms und Drangperiode mit ihren gemütlichen Schwankungen, mit ihrer Arbeitsunsähigkeit und seelischen Disharmonie glücklich überwunden hat, seit dem Sommer 1804 sich als eine gereiste, in sich geschlossene Bersönlichseit darstellt von sittlichem Ernste, allumfassender Gemütstiese und erstaunlicher Arbeitssähigkeit.

Tied hat, als er fich der dankenswerten Aufaabe unterzog, Rleifts Berke der Offentlichkeit zu übergeben. ben bestehenden Berhältnissen Rechnung tragend, nur die poetischen Schriften gesammelt und herausgegeben und einseitig auch in seinem Lebensbild nur den Dichter gewürdigt. "Er ließ mit Fleiß beiseite, was feinen 2med. Kleift als Dichter hinzuftellen, nicht gefördert hätte." Die Zufunft hat wenig nach anderer Richtung ergänzt. Wir können wohl ahnen, daß Kleift eine Kampfnatur war, daß sein Temperament sich nicht daran genügen ließ, nur seine Leier in den Dienst des Baterlandes zu ftellen, sondern gleich seinem Bermann auch durch die Tat und agitatorisch die Gemeinschaft zu fördern - aber wir haben doch für diese Annahme wenige oder gar feine Unbaltsvunfte. Deshalb erscheint mir eine kleine aber inhaltsreiche Notiz bemerkenswert, die mir bisher überfeben zu fein scheint, und die ich in den Denkwürdig= feiten aus dem Leben des Generals v. Hufer 1) vorfinde.

Aus den Aufzeichnungen des späteren Generals von Hüser von Ende November 1808 geht hervor, daß er um diese Zeit in Berlin als Leutnant außer Diensten lebte, da sein früheres Regiment, von Arnim, aufgelöst worden war; er wohnte bei seinem Bater. Durch Leutnant von Lützow, der Adjutant seines Bater, des gleichnamigen Obersten?) war, wurde Hüser in eine geheime Berbindung hineingezogen, die eine Erhebung en masse,

<sup>1)</sup> Denkwürdigkeiten aus dem Leben des Generals der Infanterie von Hüser, herausgeg. von M. Qu. Mit einem Vorwort von Prof. Dr. Maurenbrecher. Berlin 1877.

<sup>2)</sup> voraussichtlich der nachherige Freischärler.

eine Bewaffnung des Volkes, ja einen Sturm, einen Handstreich auf Magdeburg plante und vorzubereiten suchte. Unter anderem wurden auch durch die Berbindung stellenlos gewordene unbemittelte Offiziere unterstützt, die Opfer der Reduktion der Armee waren. Zum Zwecke der Agitation wurden kleine Reisen ersforderlich, sowohl um Personen zu sprechen, als auch um in unbedeutenderen, wenig beaufsichtigten Orten Briefe zur Post zu geben, die man in Berlin, wo die Post wie in allen besetzten preußischen Landesteilen unter strengster und brutalster Aufsicht der französischen Offupation stand, ihr nicht anzuvertrauen wagte. Hier fügt nun Hüser wörtlich hinzu:

"So bin ich zum Beispiel mehrmals bis Baruth geritten, um dort an den als Dichter bekannten Heinrich von Kleist, der unser Gesinnungsgenosse war und in Dresden lebte, Briefe auf die Post zu bringen."

So kurz und unscheinbar die Notiz ist, so erscheint sie mir doch von besonderer Bedeutung, weil sie uns Kleist von einer neuen Seite kennen lehrt, und weil sie uns vermuten läßt, daß manche seiner Handlungen nicht bloß, wie man mit einer gewissen Boreingenommenheit schließt, seinem Leichtsinn, seiner Weltunkenntnis oder halber Berrücktheit entsprangen. Wir sehen Kleist in Dresden im Jahre 1808 in Verbindung mit den höchsten militärischen Kreisen und außerdem agitatorisch tätig für einen geheimen Bund, der seinen Sig in der preußischen Hauptstadt hat; zweisellos war Dresden für die Berbündeten, die einen Handstreich auf Magdeburg planten, ein besonders wichtiges Agitationsseld. Wir können wohl annehmen, daß die Teilnahme Kleists an den

erften ichüchternen und geheimen Bersuchen einer Gegen= wehr gegen die Fremdherrschaft nach Jena vermittelt wurde durch seinen Freund Pfuel. Denn Kleist felbst hatte aftiv an ben friegerischen Ereignissen nicht teilgenommen und war auch auf langere Zeit seit dem Königsberger Aufenthalt nicht in Berlin gewesen. Singegen hatte Pfuel als Adjutant des Generals und Divisions= fommandeurs von Schmettau in der Schlacht bei Auerftädt mitgekämpft und war von hier nach Stettin vor= ausgeschickt worden, wo er für den Plan einer Ein= schiffung des Blücherschen Korps in Rostock tätig mar. Durch die Kapitulation von Ratfau bei Lübeck geriet Pfuel in Gefangenschaft, aus der er freigelassen wurde gegen das Ehrenwort, in diesem Kriege nicht wieder gegen Frankreich zu kampfen. In der Hoffnung, durch Auswechslung seinem Berufe bald wiedergegeben zu werden, schiffte er sich im Dezember 1806 in Lübeck ein nach Oftpreußen, wo er aber den Wunsch nicht geltend machen konnte. Während diefer gangen Beit ftand Pfuel in brieflichem, später in perfonlichem Berfehr mit Rleift und schließlich machten sich beide Freunde auf den Weg über Stettin nach Berlin. Dabei verfolgte Pfuel ben Zweck, die Auswechslung durch die in der Mark und Schlesien aufgetauchten Freikorps zu erreichen. Die Abficht Kleists und der beiden anderen Offiziere in seiner Begleitung ift nicht bekannt; aber es ift wohl nach allem zweifellos, daß Kleift schon damals das Ziel verfolgte, wenn auch nicht aftiv und als Militar, so doch in ge= heimer Agitation an dem neu erwachenden politischen Leben mitteilzunehmen. Auch bas ftrenge Vorgeben bes Feindes, die schwere und hartnäckige Internierung in

Berlin und in Frankreich sprechen wohl dafür, und wenn Kleist der Schwester und anderen brieflich seine Unschuld beteuert, so wird er bei der Gefährdung der Post wohl seine guten Gründe hiersür gehabt haben. Ganz unstatthaft aber ist es, die Königsberg-Berliner Extursion Kleists ohne weiteres als ein leichtfertiges, schrullenhaftes Unternehmen, als einen Dummenjungenstreich auszulegen, oder wie es Brahm ebenso treffend als schön tut, sie aus Kleists "unweltläusiger Art" zu erklären.

## VI.

## Medizinische Betrachtung und Kritik der Kleistschen Werke.

Unterbrechen wir hier die Auseinandersetzungen über den Menschen Aleist, um uns seinen Werken aus dieser wie der solgenden Schaffensperiode zuzuwenden. Bom ärztlichen Standpunkt knüpsen sich an das Studium derselben die solgenden Fragen: Hat Aleist in seinen Werken rein ärztliche und pathologische Fragen erörtert und verwertet? Lassen sich an seinen Helden und Heldinnen ausgesprochen krankhafte Züge nachweisen? Zeigt sich in der Wahl seiner Stosse, in der Durchsührung die eine oder andere pathologische Neigung, die einen Rückschluß auf seine eigene Persönlichseit zuließe? Lassen seine Werke eine sortlausende, steigende Entwicklung in geistigem und ethischem Sinne erkennen oder spiegelt sich in ihnen seelische oder moralische Dekadenz?

Wir wissen nichts bestimmtes darüber, aber wir können wohl annehmen, daß Kleist, der sehr häusig krank und bettlägerig war, gelegentlich so frank, daß er allgemein tot gesagt und von seinen Freunden betrauert wurde, viel und häusig mit Arzten in Berührung ge-

kommen ift. Er hat den zeitgemäßen Fragen, die auf der Grenzlinie von Seelen= und Nervenleben liegen, wie wir aus den Berichten Schuberts und aus den Abendblättern wissen, das weitgehendste Interesse entgegen= gebracht, aber eigentlich medizinische Studien haben ihm sicherlich fernaelegen. Wir vermiffen in seinen Werken die häufigen medizinischen, physiologischen und psychia= trischen Notizen und Auslaffungen, die wir bei Goethe und noch weit häufiger bei Shakespeare finden, und wo wirklich Fragen aus diesen Gebieten aufgeworsen oder eingehender behandelt werden, läßt sich eine fremde Quelle nachweisen. So finden wir in der "Marquise" die Schwangerschafts = Erscheinungen und =Beschwerden furz aber durchaus treffend geschildert, aber ein Bergleich mit der Quelle, welcher der Stoff entnommen 1), belehrt uns, daß Kleist hier ziemlich wörtlich und mit geringen Beränderungen den "Cent nouvelles de Madame de Gomez" aefolat ift.

Eigentlich frankhafte Störungen hat man besonders an der Penthesilea zu sinden geglaubt. R. Gottschall sagt von ihr: Die Penthesilea ist ein in Einzelheiten grandioser, im ganzen versehlter Bersuch, die Nymphomanie poetisch darzustellen, und nach Erich Schmidt?) "wühlte Kleist im sexuellen Wahnsinn". Krafft-Cbing sagt von der Penthesilea: "ein gräßliches Gemälde eines erdachten vollkommenen weiblichen Sadismus bietet

<sup>1)</sup> Vergl. Rich. Maria Werner, Kleifts Marquise von D.., Sonderabdruck aus der Vierteljahrsschrift f. Literaturgeschichte.

<sup>2)</sup> Heinrich v. Kleist. Ein erweiterter Vortrag. Österreichische Rundschau. Wien 1883.

der geniale, aber zweifellos geistig nicht normale Seinrich pon Kleist in seiner Benthesilea". (Psychopathia sexualis. 8. Aufl.) Un der Sand einer eingehenden Untersuchung des Tertes unter genauer Abwägung aller Motive und mit feinem vinchiatrischem Berständnis hat Roetteten 1) den Nachweis erbracht, daß die psychiatrische Diagnose in Bezug auf den fadistischen Charafter der Benthefilea nicht zutreffend ift, und in seinem Schlußwort weift er barauf hin, daß sich die Gestalten des Dichters in keiner Krantheitsregistratur als ganzes unterbringen lassen. Much von einem anderen Gesichtspunkte ift die Anschauung, als habe Kleist in seinem Drama ein sexuellepsnchologisches Broblem bühnengerecht geftalten wollen, zu widerlegen. Mus bem von mir neuerdings veröffentlichten erganzenden Fragment zu einem Kleiftbriefe vom Jahre 1807 geht hervor, daß Kleist die Szene, in welcher er vor der Dar= ftellung bestialischer Inftintte nicht zurückschreckt (23. Auftritt) erst nachträglich binzugedichtet und dem Drama eingefügt hat. Dieselbe Unschauung hat unabhängig von dem Briefe schon früher Niejahr2) vertreten, der gleich= zeitig auch den Nachweis erbracht hat, daß der in dem Bericht der Meroe über den Tod des Achill geschilderte abschreckend grauenhafte Vorgang den Bacchen des Euripides nachgedichtet ift. Die entsprechende Stelle des griechischen Dramas hat nicht bloß in der Form dem Dichter als Vorbild gedient, sondern hat ihm zugleich bas gange Schlufmotiv geliefert. Auch die mertwürdigen

<sup>1)</sup> Hoettden, Zeitschrift für vergleichende Literaturs geschichte. Neue Folge VII.

<sup>2)</sup> Niejahr, Kleists Penthesilea. Sonderabdruck aus ber Bierteljahrsschrift f. Literaturgeschichte.

Störungen des Bewußseins und der Erinnerung bei Penthesilea, auf welche Roettcken 1) hingewiesen hat, finden ihr Analogon bei Euripides.

Man kann nach alledem wohl darüber streiten, ob vom poetischen Standpunkte und vom Standpunkte des ästhetischen Geschmacks die Entlehnung, Anwendung und Umdichtung des antiken Motivs zu rechtsertigen ist, man kann diskutieren über Kleists Forderung in dem Briese an seine Freundin, das weibliche Element vom Besuche des Theaters sernzuhalten, und man braucht durchaus nicht das Empsinden des modernen Menschen dei der fraglichen Szene schwächlich und sentimental zu nennen, im Gegensatz zu der von aller Sentimentalität und Prüderie freien Natur des antiken Publikums — aber der so oft und in allen Bariationen gegen Kleist erhobene Borwurf, daß aus seinem Werke ein Hang zu wollüstiger Grausamkeit spreche, ist ungerechtsertigt und läßt sich nicht aufrechtzerhalten.

über die geistige Versassung seiner Helben und Heldinnen läßt uns Kleist niemals im Unklaren. In seiner scharfen, knappen Charakteristik und seiner abgerundeten Motivierung zieht er genau die Grenzlinie zwischen geistiger Störung und geistiger Intaktheit. Die vier Bilderstürmer in der heiligen Cäcilie erklärt er ausedrücklich für verrückt; Kohlhaases Mandat aus dem Lügener Schloß ist in einer "Art Berrückung" unterzeichnet; bei anderen Gelegenheiten wieder hebt er deutlich hervor, daß Worte, Handlungen, seelische Äußerungen nicht im pathologischen Sinne gedeutet werden dürsen.

<sup>1)</sup> Roetteten 1. c.

So im "Käthchen von Heilbronn", die trotz alledem nicht dem Schicksal entgangen ist, als Sexualpsychopathin ges deutet zu werden.

Im "Rathchen von Seilbronn" benutt Kleift angeb= lich als treibendes Motiv eine der Grenzfragen des Nerven= und Seelenlebens, den Somnambulismus und Sypnotismus. Man hat die Auffassung geltend gemacht, als habe Kleift dem somnambuliftischen Problem ein besonders großes Interesse entgegengebracht und habe nach eingehenden Studien dieses Gegenstandes bei Schubert in Dresden, bei Gmelin in Beilbronn ober anderen eine Somnambule auf der Buhne verkörpert. Dir erscheint biese Auffassung nicht richtig, und wenn Rleift, wie es aus der Darstellung von Karl du Prel 1) hervorzugehen scheint, in erster Reihe die Absicht gehabt batte, die geheimen Borgange im Geelenleben feiner Somnambule buhnenmäßig zu gestalten, so ware ihm nicht der Vorwurf zu erfparen, daß seine Darftellung nach mancher Richtung mit unserer missenschaftlichen Auffaffung nicht in Einklang zu bringen ift. Es ist wohl richtig, daß Kleift die Merkmale ber Suggeftion und des Hypnotismus fehr zutreffend geschildert hat, aber für die Boraussetzung, von der Kleifts Sandlung ausgeht, für den übereinstimmenden Traum und die gleichlautende, fich erganzende Vision zweier meilenweit entfernter und fich vollkommen unbefannter Menschen läßt fich eine missen= schaftliche Erflärung nicht abgeben.

Du Prel hat diesen Umstand gang unerörtert ge=

<sup>1)</sup> Carl du Prel, Käthchen von Heilbronn als Somnambule. Separatabbruck aus der Allgem. Zeitung vom 18. Nov. 1890.

laffen. Morris 1) glaubt, daß Kleist die Anregung zu diesem sich erganzenden Doppeltraum von Schubert er= halten hat, der in seiner Schrift (Die Symbolif des Traumes) Beispiele anführt von Menschen, die in einem und demfelben Zimmer oder Saufe schliefen, zu gleicher Beit einen und denfelben, ja sogar sich gegenseitig vervollständigenden Traum geträumt haben. "Ühnliche Fälle, wo derfelbe Traum von zwei naheverbundenen Versonen, 3. B. Chegatten, oder von Mutter und Rind, zu gleicher Beit geträumt wurde, find mehrere befannt." Zwischen diesen Anschauungen Schuberts und dem von Kleift ge= schilderten Vorgang ist keine Spur von Anglogie, und der korrekt und konsequent denkende Kleist murde niemals den Fehler begangen haben, einen einfachen Boraana in so verkehrter Weise zu verwerten. Wenn Schubert nahestehende und aufs innigste verbundene Verfonen, die in einem und demfelben Saufe wohnen, aleich= mäßig und forrespondierend träumen läßt, so hat dieser Vorgang für eine physiologische Erflärung feine Schwierigkeiten; ganz anders aber liegt es in dem Falle, den Kleift verwertet, wo es sich um zwei ganz fernstehende Menschen, die nicht bas mindeste voneinander wiffen und feine gemeinsamen Berührungspunkte haben, handelt. Sier hört jeder Versuch einer wissenschaftlichen Erklärung auf. Die Motive und die Absichten Kleists waren zweifellos andere: ihm fam es nicht barauf an, ein wissenschaftliches Problem zu verwerten, sondern eine legendäre Gestalt aus der Bolksfage zu verkörpern. Daß ihm das nicht in dem

<sup>1)</sup> Morris, Das Käthchen von Heilbronn und Gottlieb Heinrich Schubert. Berlin 1899.

Maße oder in dem Sinne, wie er es gewünscht hat, gelungen ist, daß das märchenhaste Problem nicht klar genug zum Ausdruck gekommen ist, das hat Kleist selbst am meisten bedauert. Aber wir können dem Berständnisse nachhelsen und die wahre Tendenz des Stückes verstehen, wenn wir die Legende vom Käthchen, welche Kleist ausgegriffen und verwertet hat, zum Ausgangspunkt der Handlung machen.

Der Dichter hat die Legende bei seinen militärischen Streifzügen durch Schwaben kennen gelernt. Er beswahrte selbst das gedruckte Flugblatt noch auf, das er auf einem Jahrmarkt gekauft hatte.¹) Die Käthchenzegende wurzelt im frommen Bunderglauben des 13. Jahrhunderts; auch in der alten Bolkssage von dem, ihrem durch Gott gesandten Bräutigam solgenden Mädchen waltete die Magie der Bahlverwandtschaft und des Magnetismus. In dem Glauben des Mittelsalters ist das Oberhaupt des heiligen römischen Keichs, der deutsche Kaiser, mit einer eigenen Glorie umstrahlt; er teilt mit dem Papst die Herrschaft über die Christenheit. Seine im Berborgenen lebende Tochter erscheint würdig genug, daß ein Engel ihr einen ebenbürtigen Bräutigam zusühre.

Aleist fand also den ganzen Stoff des Dramas und vor allem auch den Ausgangspunkt — den Traum in der Sylvesternacht — im Volksmärchen gegeben und ebenso auch die Motive angedeutet für das eigen=

<sup>1)</sup> Ich entnehme die Tatsachen einer Besprechung der ersten und zweiten Aufführung des Käthchens in Dresden in der Abendzeitung vom 15. Dezember 1819 durch Boettiger, der dem Dichter in Dresden persönlich nahegestanden hat.

artige und wunderbare Wesen des Mädchens. Ihr Verhalten nach der Vision hat der Dichter in einer alle Ansprüche der Wissenschaft vollauf befriedigenden Weise gezeichnet. Sobald sie den Grafen in der Werkftatt des Baters sieht, wird die Erinnerung an die nächtliche Vision bei ihr angeschlagen, sie erkennt den ihr vom Cherub zugeführten Ritter. Die nächtliche Vision hat in ihr eine Suggestion zurückgelaffen, beren Quelle ihr unbewußt geblieben, der entsprechend fie sich aber verhalten muß, wie es eben bei einem posthypnotischen Befehle der Fall ift. Ihr unbewußt macht sich bei der ersten leibhaftigen Begegnung sofort der magnetische Rapport geltend, deffen Unwiderstehlichkeit bis zur phusi= schen Anziehung geht — daher tierischer Magnetismus —, jo daß fie beim hinmegreiten des Grafen aus dem Fenfter fturzt. Die hypnotische Suggestion ift der Bann, unter welchem Käthchen steht, dem sie sich nicht zu entziehen vermag, und den sie selbst nicht begreifen kann.

Mit einer verblüffenden Sicherheit wird das Rätfel in der Szene unter dem Hollunderbusch gelöft, in dem Zwiegespräch zwischen dem Grasen und dem schlasenden Mädchen. Wie sie, die die äußere Gebundenheit der Sinne mit innerem Wachsein verbindet, seine Einwände widerlegt, wie sie mit ihren verschärften Sinnen seinen eigenen ihm unsklaren Zustand erkennt und sein Inneres durchschaut, wie sie sich gewisse Vorstellungen und Bilder — das grasende Pferd zc. — von ihm suggerieren läßt, wie sie endlich erinnerungslos auswacht, ohne jede Kenntnis von dem, was sie eben erzählt und nur in dem Bewußtsein, gegen sein Verbot gehandelt zu haben — das alles ist so physiologisch richtig und so durchaus wahr geschildert,

wie es nur die intimste Kenntnis feinster Seelenvorgänge vermag. Ob Kleist seine Kenntnisse sich in den Borstesungen und Unterhaltungen von Schubert geholt hat, ob er den Physisus Gmelin in Heilbronn besucht und dort hypnotischen Seancen beigewohnt hat, ob er endlich schon bei Zschoffe, der ebenfalls den "posthypnotischen Besehl" novellistisch verwertete, Anregung gefunden — das erscheint mir gleichgültig. Nachdem Mesmer den tierischen Magnetismus wiederentdeckt hatte, war derselbe ein zeitgemäßes Problem geworden, mit dem sich Arzte sowohl als Dichter — und unter ihnen namentlich die Romantifer — auf das eisrigste beschäftigten, und daß auch Kleist diesen Problemen das größte Interesse ans dauernd entgegenbrachte, hat er späterhin noch in den "Berliner Abendblättern" bewiesen.

Im Käthchen vermischt sich also in eigenartiger Weise ein Märchenmotiv mit einem psnchologischen Problem, wie es schon im Bolksmärchen selbst angedeutet liegt. In der ursprünglichen Absicht des Dichters mar zweifellos die Verkörperung des Volksmärchens, die Dramatisierung des Wunders die Sauptsache, und gang fern hat es ihm gelegen, wie du Prel es will, eine Somnambule auf die Buhne zu bringen. Bei ben meiften nachtwandlern, vielleicht bei allen, ift eine nervofe, erbliche Belaftung vorhanden, und um in dem Zuschauer keinen Augenblick die Borftellung auftommen zu laffen, als fei eine frankhafte Neigung ober feelische Störung das Motiv für die handlungsweise seiner Belbin, läßt der Dichter gleich im ersten Auftritt seinen Waffenschmied von ihr fagen: "Befund an Leib und Seele, wie die erften Menfchen, die geboren worden fein mogen." Rathchen hat feinen Bug eines

frankhaft nervösen, blutleeren, nachtwandlerisch-hysterischen Mädchens, sie ist jeden Augenblick die gesunde tatkräftige Heldin, die hoheitsvolle Kaisertochter; mit bloßer kindelicher Naivität kann die Darstellerin billigen Beifall erzingen, der Figur aber nicht gerecht werden. Die demütigste Hingebung und willigste Selbstausopferung, die Berleugnung aller äußeren Zucht mit der innigsten Jungfräulichkeit muß sie mit eigenem Zauber auf das intimste zu verschmelzen wissen, um alles, was sie tut und erfährt, als ein fortdauerndes Wunder erscheinen zu lassen. Daß das märchenhaft Wunderbare im Charakter seines Käthchens nicht so scharf zum Ausdruck gekommen ist, wie er es ursprünglich beabsichtigte, darauf dürste sich in erster Reihe der Vorwurf beziehen, den der streng kritische Dichter selbst später gegen sein Stück erhoben hat.

Ahnlich wie im Käthchen hat Kleist auch im "Prinz Friedrich von Homburg" gleich im Beginn des ersten Aufzuges deutlich erklärt, daß sein nachtwandelnder Prinz nicht im pathologischen Sinne aufgefaßt werden dürfte. Beim Anblick des Prinzen äußern die Damen des Hoses ihre Besorgnisse.

Kurfürstin: Der junge Mann ist krank, so wahr ich lebe. Prinzessen Natalie: Er braucht des Arztes — Kurfürstin: Man soll ihm helsen, dünkt mich, Nicht den Moment verdringen, sein zu spotten!

Darauf läßt der Dichter Hohenzollern entgegnen:
Er ist gesund, ihr mitleidsvollen Frauen,
Bei Gott, ich bins nicht mehr! — —
Es ist nichts weiter, glaubt mir auf mein Wort,
Als eine bloße Unart seines Geistes.

Hier fagt also Kleist ganz ausdrücklich gleich im Anfange seines Dramas, was für das Verständnis seines Selden von größter Wichtigkeit ift, daß wir fein eigen= artiges Berhalten und Benehmen nicht als frankhaft auffaffen, und daß mir feine neuropsnchopathische Dis= position bei ihm voraussetzen dürfen.1) Mit besonderer Abnicht scheint mir Kleist hier den Ausdruck "Unart des Beiftes" gewählt zu haben. Es ift eine befremdende Erscheinung, die wir bei ben geiftig hochstehenden Beit= genoffen Kleifts finden, welche große Rolle in ihrem Seelenleben Vifionen und Traumvorftellungen fpielen. Celbst Goethe erzählt von gelegentlichen Bifionen, und der mit Kleist befreundete Tieck scheint in mancher Periode ein vollständig dem Realen entrücktes visionäres Geiftesleben geführt zu haben. Rleift, deffen forrettes und scharfes Denken auf realen mathematisch = physikalischen Studien bafferte, scheint bier mit Absicht gegen eine geiftige Unart feiner Zeitgenoffen Stellung zu nehmen.

Man könnte gegen die Motivierung Kleists einwenden, daß wir, wie schon oben erwähnt, nach unseren heutigen Anschauungen beim spontanen Somnambulismus stets eine nervöse Disposition glauben annehmen zu müssen. Aber streng wissenschaftlich ist das Verhalten des Prinzen überhaupt nicht als Somnambulismus in unserem Sinne aufzusassen. Das ergiebt sich aus der ergänzenden Erzählung Hohenzollerns im fünsten Aufzug,

<sup>1)</sup> Mir ist unersindlich, was Dr. H. Gilow in seiner Schrift: "Tie Grundgedanken in Heinrich von Kleists Prinz Friedrich von Homburg" zu der Annahme veranlaßte, daß Hohenzollern später im fünften Aufzug herausklügelt, Homburg sei pathologisch zu nehmen und daher zu entschuldigen. Ich sinde für diesen vermeintlichen Widerspruch keinen Anhaltspunkt an dieser Stelle.

wo dieser berichtet, wie er den Prinzen erweckt und ihn nach dem Erwachen findet:

Den ganzen Vorfall, gleich als wär's ein Traum, Trägt er bis auf den kleinsten Zug mir vor; So lebhaft, meint er, hab er nie geträumt. —

Die minutiöse Erinnerung im wachen Zustande ist eine Erscheinung, wie sie sich beim wirklichen Somnambulismus nicht sindet. Hier wie im Käthchen hat es Kleist durchauß ferngelegen, auf Grund wissenschaftslicher Studien den Somnambulismus auf die Bühne zu bringen; dagegen spricht auch die von ihm verwertete ganz laienhafte Borstellung von dem Einslusse des Mondes auf den Nachtwandler (Wohin, im Schlaf, wie Du nie glauben wolltest, Der Mondschein ihn gelockt). Käthchen wie Homburg sind geistig und psychisch gesund, und es ist eine irrige Vorstellung, sie als Psychopathen aufzusafssen.

Ein kurzes naturwissenschaftlich: medizinisches Glaubensbekenntnis hat Kleist in einem Aufsatz niedergelegt, der sich in den Abendblättern sindet, und den zuerst Steig bekannt gegeben hat. Der Aufsatz ist betitelt: "Wissen, Schaffen, Zerstören, Erhalten." Die Tendenz des Aufsatzes ist gegen Napoleon gerichtet, aber kurz und andeutungsweise nimmt Kleist hier Stellung zu medizinischen und naturwissenschaftlichen Fragen, die seine Zeit bewegten. Bom Standpunkt unserer modernen Naturanschauung erkennen wir mit Staunen die Klarheit und Bestimmtheit, mit der Kleist hier die Grenze des Naturerkennens gezogen hat. Auch zu den medizinischen Fragen seiner Zeit nimmt er Stellung:

"Bozu boch unfre ärmlichen sich einander jagenden physfischen und medizinischen Theorien, phlogistische und antisphlogistische, Hufelandsche und Brownsche<sup>1</sup>) Wasser und Branntweinspsteme?"

Und an einer anderen Stelle bekundet er eine fortgeschrittene physiologisch-chemische Auffaffung in den folzgenden Ausführungen:

"Bir effen und trinken täglich die mannigfachsten Dinge. Aber wiffen wir wohl, wie jede Gattung Speise und Trank auf uns wirkt?"

"Wir sehen, daß Milch durch Zutun eine Säure gerinnt. Wir schließen daraus, daß dieses auch im Magen der Fall sein müsse, wenn wir auf Milch Säuren zu uns nehmen, und daß die Verdauung dadurch zum Nachtheil unserer Gesundheit unterbrochen werden würde."

"Bir bedenken nicht, daß ber Magen und die innere Organisfation der Verdauung dazu kommt, und ganz andere Erfolge hervordringt, als wir im Destillier-Kolben sehen. Und doch sind unstre mehrsten diätetischen Regeln von einer hypothesiellen Analogie dieser äußeren chemischen zur inneren Gährung absezogen, und unsre mehrsten Arzneimittel hierauf gegründet. Wir schließen: Chinarinde hat den Cajus und Mevius vom Fieber geheilt; also heilt sie jedermann. Wir vergessen dabei, daß jeder Mensch eine Welt ist, seine eigentümliche Welt in

<sup>1)</sup> Die Stellungnahme Kleists gegen den Brownianismus ist um so bemerkenswerter, da dieser grade unter den Romantikern in Deutschland die größten Anhänger zählte. John Brown, 1736 geboren, hatte ein System begründet, dessen Grundgedanke die Auffassung des Lebens als eines Grregungszustandes war; letterer geht nach ihm hervor aus einer Wechselbewegung zwischen der organischen Reizbarkeit und den äußeren Reizen. Gine zu hohe oder zu geringe Grregbarkeit bedingt das Wesen der Krankheit. Dementsprechend werden asthenische und sthenische Krankheiten unterschieden und stärkende oder schwächende Mittel angewendet.

feinem Innern trägt, und felbst im organischen Baue von jedem andern abweicht."

Wir begnügen uns mit diesen kurzen Zitaten. Sie lassen uns wie zahlreiche andere Andeutungen des Aufsatzes eine fortgeschrittene physiologisch-medizinische Aufsaffung erkennen, mit der Kleist der Wissenschaft seiner Zeit weit vorausgeeilt war.

Bietet Kleift in feinen Geiftesprodukten dem Mediziner wenig kritisches Material, so hat im Gegensatz hierzu die literarische Forschung desto ausgiebiger frankhafte Züge des Autors entdeckt, in der Auswahl seiner Stoffe und in der Berarbeitung desfelben. Man hat aus seinen Werken herausgelesen: einen frankhaft gesteigerten Sang zum Myftischen, eine Borliebe für das Nackte und Unsittliche, für das Schreiende, Gräßliche; man hat feine Novellen, Dramen und Gedichte als Boefien der Graufamkeit, der Wollust und des Haffes bezeichnet, und da bei Kleist alles so durchaus originell durchgearbeitet ift, daß nur er allein hindurchschimmert, so ergab sich der Rückschluß auf seine Personlichkeit ganz von felbst. Es ift fehr schwer, vom Standpunkt des Neuropsychologen hierzu Stellung zu nehmen, einmal weil es schwierig ift, die Grenze zu bezeichnen, wo das normale Gefühl aufhört und pathologische Gefühlsausbrüche einseten, bann aber auch, weil die literarische Kritik sich in ganz allgemeinen und schwer kontrollierbaren Ausdrücken gefallen hat. Julian Schmidt fagt wohl über Rleift: Bieles in feinen Dichtungen läßt fich nur pathologisch erklären — aber was und worin er das Pathologische findet, darüber läßt er sich im einzelnen nicht aus. Bersuchen wir auf diese Fragen eine Antwort zu finden und die angeblichen

franthaften Neigungen bei Kleift aus seinen Geistes= werken heraus zu biagnostizieren.

Kleift ift in seinen dramatischen und novelliftischen Werfen der Dichter ftrengster Konsegueng - als solchen hat ihn Brentano schon bezeichnet: er verfolgt seine Motive bis zur äußersten Spite, und er schöpft das innere Seelenleben feiner Belden bis auf den letten Reft aus. Daher fommt es, daß die Gefühle feiner Selden, fei es im Saß oder in der Liebe, bis zu einem Grade gesteigert sind, den wir nicht wieder in Literatur und Poesie finden. Das Temperament macht den Drama= tifer, und in Rleists Stücken weht uns ein Temperament entgegen und eine Bucht der Leidenschaft, bei der felbst ber nüchterne Borer zeitweise die Besinnung verliert. Aber der Grad der Leidenschaft bestimmt nicht das Kranfhafte, und felbst das auf die Spike getriebene Gefühl ift nicht frankhaft, solange es sich aus der Anlage der Cha= raftere, aus den Motiven, dem Milieu ergibt.

Aleists Hermann befeelt, wie Julian Schmidt schreibt, ein "wahrhaft diabolischer Haß". Über dieser Held verkörpert den Fanatismus des nationalen Hasses und der tiessten Erbitterung einer Epoche niedrigster Unterdrückung. Und kein Zweisel: die innerste Stimmung jener Zeit, das Gefühl des unerträglichen Druckes, das sich, frei und hoch aufsatmend, in den Schlachten der Befreiungskriege entlud, läßt sich aus dieser Tragödie besser erkennen, als aus vielen historischen Schriften. Und man kann noch einen Schritt weitergehen. Mit Recht sagt Treitschke: der Haß des Dichters ist nur eine Kehrseite seiner innigen Liebe. Das zeigt sich in seiner Hermannschlacht, deren Wirkung auf den Zuschauer nicht in dem Haß und Diabolismus zu suchen ist,

fondern in der glühenden Vaterlandsliebe, die erft den Saß aebar: das im Rohlhaas, wo ähnlich sich Haß= und Rache= gefühl aus der Liebe zu Wahrheit und Recht entwickelt. Es ist falsch, wenn Bniower 1) Kleist einen fräftigen Haffer nennt, der sozusagen den Bag liebte und dies als Mensch wie als Künstler bewies. Soweit es den Menschen Kleist betrifft, widerspricht dem das Urteil aller maßgebenden Zeitgenoffen, und der Bak Dichters resultiert aus einem warmen, allgemein mensch= lichen Gefühl. Jedes berechtigte Gefühl der Menschen= bruft ift ein Objekt des Dichters, und Kleift durfte in dem Saffe die lette und höchste Empfindung des deutschen Mannes seiner Zeit sehen und anerkennen. Wo hat jemals ein Dichter feuriger und naturkräftiger zu seinem Volke gesprochen als Kleift in seiner Germania und anderen von aleichem Geiste durchwehten Liedern dieser Beriode? Auch die Leidenschaft und das Rachegefühl der Penthefilea verrät keinen krankhaften Zug; in der Bruft der Amazonenkönigin aus vorhiftorischer Beit darf der Dichter Leidenschaften mit einer Seftigfeit wirken laffen, für welche das Innenleben einer fort= geschrittenen Kulturperiode nicht als Maßstab heran= gezogen werden darf; nur an den Gestalten des Euripides, dem rasenden Herkules u. f. w. darf Penthesilea gemessen merden.

Ohne weiter auf eine Kritik der Novellen, die sich hier einfügen, einzugehen, fassen wir unsere Ansicht dahin zusammen, daß Kleist ein Temperament, eine dramatische

<sup>1)</sup> Otto Pniower: Heinrich von Aleists Michael Rohlhaas. Brandenburgia, Dezember 1901.

Bucht und Energie besitzt, die, wo es nottut und sich aus der Sigenart der Situation und der Charaftere ergibt, selbst vor dem Grausigsten und vor den Tiesen der Leidenschaft nicht zurückschreckt; in solchen Szenen mag der Dichter peinlich und beängstigend wirken, sie mögen "dem gemütvollen, gern in die Weite schweisenden deutschen Wesen sast unheimlich erscheinen"; wer sie sich nicht gefallen lassen will, den kann man nicht zwingen, vielleicht nicht einmal tadeln — aber mit aller Entschiedenheit ist der Vorwurf zurückzuweisen, als ob seine bis ins Unzemessen gesteigerte Gefühlsäußerung ein krankhaftes Symptom ist; davor schützt ihn seine Konsequenz, seine Motivierung, seine absolute Gefühlswahrheit.

Auch in der Borliebe des Dichters zum muftisch= phantastischen, in seinem Sang zum romantischen, in feiner Reigung, felbst historische Begebenheiten mit über= finnlichen Momenten zu verweben, hat man einen frankhaften Bug gesucht. Gehr treffend schreibt Steig über die Eigenart Rleifts: "In Rleift aber wohnte dicht neben feiner bis ins Mustische sich steigernden Phantasie ein fehr praftisches Wirklichkeits= und Natürlichkeitsbedürfnis, zwei scheinbar getrennte Eigenschaften, auf beren Ber= einigung aber noch heute Adel und Offizierkorps in Breußen beruht." Ich möchte hinzufügen, daß grade die intimften, den Offizierstreifen angehörenden Freunde Kleists, wie ich bei anderer Gelegenheit zu zeigen beabfichtige, diese merkwürdige Mischung in ausgesprochenstem Dage aufwiesen. Aber mahrend fich ihr Myftizismus gelegentlich in nebelhafte Fernen verftieg, hat Kleift niemals ben realen Boden unter ben Fugen verloren; und es spricht am besten für seine gesunde geistige Drgani=

sation und seine fest fundierte reale Vorbildung, daß er fich nie, wie so viele andere, in den Frraangen der mystischen Naturphilosophie verloren hat. Kleists Mustizismus hat nichts zu tun mit dem eines Zacharias Werner und anderer; ihm ift das myftische Beiwert nur Mittel zum Zweck, wie wir es fur die meiften in Betracht fommenden Stellen nachweisen fonnen. Man vergleiche nur die Mystik seiner Poesie mit der von Zacharias Werner, Houwald, Grillparzer (Ahnfrau). Bei Kleist ift nichts Laune und Schrulle, feine Mystif entspringt aus einer reinen Kunft und stimmt sinnvoll überein mit den innerlichften Borgangen. Go lange das muftische Beimerk die flare und un= beirrte Charafteriftif nicht ftort oder fie erfest, fondern im Gegenteil wie bei Rleift, die Ent= faltung des inneren Seelenlebens noch fördert, bleibt es das aute Recht des Dichters. Wenn Kleist aus dem Molièreschen Luftspiel ein tiefsinniges Mysterium schuf, indem er griechischen Mythus und christliches Dogma zu einen suchte, so hat ihm dabei voraussichtlich eine der vielen Bearbeitungen, welche die frevelhafte Berwandlungspoffe im ähnlichen Sinne verwendeten, 1) als Mufter gedient. Daß die Bearbeitung bes Stoffes im Rleiftschen Sinne übrigens bem Beifte seiner Zeit entsprach, dafür spricht doch die enthusiastische Aufnahme des Stückes durch Adam Müller und Gent. Wie man aber auch das Versuchsdrama Kleists beurteilen möge, das Recht kann man billigerweise dem

<sup>1)</sup> Bergl. B. Ruhland: Kleifts Umphitryon, eine Studie, Berlin 1897.

beutschen Dichter nicht absprechen, vom pantheistischen Standpunfte Schellingicher Philosophie den Gegenstand su bearbeiten, zumal auch im antifen Mythus die Ver= mählungen des Zeus gewöhnlich einen symbolischen Sinn haben. Die Berwendung des Mythischen und Sagen= haften im Rathchen und feine organische Verknüpfung mit ftreng miffenschaftlichen Problemen haben wir oben schon erörtert und ebenso darauf hingewiesen, daß der Dichter im "Prinzen" scharf gegen das romantisch= mystische Traumleben, als gegen eine geistige Unart feiner Zeit vorgeht. Um meiften befremdend wirft der zweite supranaturalistische Teil des "Michael Kohlhaas", der sich scheinbar nur schwer vereinigen läßt mit der ersten ftreng realistischen Sälfte der Erzählung. Aber wir wiffen heut nach den forgfältigen Quellenforschungen von Otto Pniower1), daß das Muftisch=Fantastische auch in Leutengers' Bericht von Rohlhaase, der Kleist vorgelegen, angedeutet ift, und daß Kleift die Unregung zur Berwendung überirdischer Eingriffe aus der alten Literatur erhalten hat. Zigeunerspuk und übernatürliche Prophezeiung hat Kleist in gleicher Weise verwendet, um den schroffen Ehrenmann, der gegen die unerschütter= lichen Sagungen ber Staatsordnung verftoßen, feine Strafe und Buge zu geben und andrerseits dem mannhaften Vertreter des Rechtes und der Allgemeinheit eine triumphierende Genugtuung zu teil werden zu laffen. In der Tat: Roblhaas, der lieber den Tod erleidet, als daß er dem Aurfürsten den Zettel mit der Brophezeiung ausliefert, der dem Rurfürsten von Sachsen seine von Wohl=

<sup>1)</sup> Otto Pniower l. c.

sein glänzenden Rappen abtrott und dafür dem römische deutschen Kaiser seinen Kopf gibt, ist ein musterhafter tragischer Held. In der "heiligen Cäcilie" hat der Dichter, wie wir Steigs sorgfältigen Untersuchungen entenehmen, den legendären Stoff und die Erzählung von den übernatürlichen Borgängen tendenziös benutzt, um gegen die durch Hardenbergs Edikt bestimmte Säkularisation aller geistlichen Güter und die Aushebung der Klöster, politische Opposition allerseinster und allerschärsster Art zu machen.

Die angeführten Beispiele dürften genügen, um zu zeigen, in welchem Sinne wir Aleists Mystizismus zu deuten haben. Kleist behandelt oft und vielleicht mit einer gewissen Borliebe transzendentale Fragen, aber niemals geschieht dies in einem Sinne, der uns berechtigte, daraus einen krankhaften Zug seines Wesens zu diagnostizieren. Der mystische Beigeschmack liegt entweder in dem Stoffe selbst und in dem Quellenmaterial angedeutet, oder er ist ihm ein Mittel, mit welchem er in seinster Ausnuhung ganz bestimmte Tendenzen versolgt. Kleists umfassende dichterische Persönlichkeit wird mit einem Gattungsnamen nicht erschöpft; man mag ihn Komantiser nennen, aber den sonst üblichen krankhaft romantischen Zug wird man bei ihm vermissen.

Es wird berichtet, daß Kleist alles Gemeine und Niedrige haßte, und daß alles Unsittliche und Unschöne ihn empörte; der geringste Berstoß gegen die Sittlichseit, sagt Julian Schmidt, ein Blick, eine Miene konnte ihn außer Fassung bringen. Aber seine Zurückhaltung und Prüderie hatten für ihn nur persönliche Geltung. Wie wir in seinen Briefen an Schwester und Braut ges

legentlich Stellen finden, in benen er mit feltenem Freimut die intimften Geständnisse ablegt, so war für ihn auf dem Gebiete der Kunft und Poesie die schranken= loseste Freiheit und Entfaltung sinnlicher Kräfte gestattet. Dit einer unerbittlichen Rücksichtslosigkeit verfolgt er befonders in feinen Novellen die verfänglichsten Probleme in der Beziehung der Geschlechter. Anfangs sah man hierin einen Berftoß gegen die Gefete der Afthetit, später ein frankhaftes Symptom. So äußert sich Julian Schmidt: Faft in jedem feiner Stücke, namentlich in den Novellen, finden fich anftößige Szenen, zuweilen durch aar feinen inneren Grund gerechtfertigt, oder mit einer beleidigenden Paradoxie vorgetragen. Zwar wird er nie lüftern, er ftellt nicht bas Sinnliche bar, fondern nur bas Nackte, aber auch in diefer Vorliebe für bas Nackte liegt eine gewisse Emporung gegen die sittlichen Begriffe des Zeitalters." — Ahnlich äußert sich Treitschke: "Er schildert gern das Nackte, und seine lebensvolle Sinnlichfeit berührt oft die Grenzen, welche die schöne Wärme der Leidenschaft von der fliegenden. Sige bes Gelüftes trennt." - Ginen Schritt weiter geht Stommel 1), wenn er schreibt: Ein anderes Sumptom feines überreigten Nervensnstems ift bei Kleift die mit der Hyfterie häufig verbundene frankhafte Vorliebe für das Nactte. Dieselbe ift doppelt merkwürdig bei seinem lebhaft entwickelten Schamgefühl - - - Die Vorliebe für das Nactte faffen wir als Symptom eines patho= logischen Zustandes auf, welcher Ahnlichkeit mit der Sufterie hat." Auch Sadger2) fucht barin ein Renn=

<sup>1)</sup> R. Stommel 1. c.

<sup>2)</sup> Sadger 1. e.

zeichen der Belastung, "daß derselbe sittenreine Mensch in fast allen Novellen ein sinnliches Motiv zum Mittels punkte wählt und fast in jedem Stücke anstößige Reden, Szenen oder Charaktere bringt."

Der Ausdruck, der sich fast allenthalben findet, und der Kleists "Borliebe für das Nackte" hervorhebt, scheint mir nicht glücklich gewählt. Es ist richtig, sein schranken= loser Mut und seine unerbittliche Konsequenz schrecken nicht zurück vor den gewagtesten Situationen und vor den heifelsten Problemen des Sexuallebens — aber all bas bietet sich von felbst, ift nicht gesucht und ift in einer Beife behandelt, die jeden Bormurf des Ginnen= fikels und des Cynismus ausschließen muß. Berfolgt man die Entwicklung des Dichters, so fällt es auf, daß er zunächst nur Stoffe mählt, in benen er einen lieb= lichen Frauencharakter zum Mittelpunkte eines Vorgangs macht, und in denen er uns diesen, wenigstens mas die erften Arbeiten betrifft, in annähernd der gleichen Situation vorführt. Kohlhaase macht wohl eine Ausnahme, aber diesen Stoff hatte er nicht felbst und aus freien Stücken gewählt, sondern er war ihm von Pfucl zugetragen; auch Guistard follte das Andenken seiner Schwester der Rachwelt übermitteln, und es läßt fich nach einer Brief= ftelle annehmen, daß er auch hier den Schwerpunkt in die weibliche Seldin zu legen beabsichtigte. Schon in ben Schroffensteinern ift ber Charafter ber Agnes mit besonderer Sorgfalt gezeichnet. Und dann der liebliche Charafter der Eve, in ihrer Scheu, den alten Sünder zu entlarven, die sie trot der vollkommenen Reinheit bes eigenen Gewiffens lange nicht überwinden kann, in ber schwierigen Situation zwischen dem faunischen

Richter und bem tolpligen Geliebten, der nicht gart genug empfindet, um vor der Sand die Schuld, fpatere Aufflärungen erwartend, um ihrer Ehre willen auf sich zu nehmen — das gibt zusammen ein Bild von gang wundervoller Anmut. Und eine gerade Linie führt von der Eve über die Marquise zur Alkmene. Es er= scheint nur zu begreiflich, daß der Dichter der Eve Diefe Stoffe aufgreifen mußte, um fie mit warmfter Teilnahme zu durchströmen. Sier wie dort wird uns ein vollkommen reiner, weiblicher Charafter vorgeführt, verwickelt in allen Folgen verletter Reuschbeit, fiegreich gegen einen gewaltigen Andrang äußerer Bedrängnis burch die innere Gewalt der Unschuld. Mit flarem Bewußtsein sehen wir den Dichter vorwärtsftreben von einem Bunkte aus, auf dem er ficher und fest ftand. Was im Luftspiel nichts war als eine peinliche, bas Bartgefühl verlegende Situation, das wird in der Er= gahlung und im Drama die Seelenqual eines reinen Beibes gegenüber einer unbewußten Schuld. Möglich, daß die Probleme und die Stoffe felbst die Konvenienz verletten, aber in ihrer Behandlung zeigt fich der natur= liche Abel einer reinen Gesinnung. In der Marquise ift bas Motiv im Beginn ber Erzählung nur gang fahl angedeutet und flüchtig eilt ber Dichter barüber hinweg, um sich in eine feine und ernste Seelenschilderung zu vertiefen. Man vergleiche nur hiermit den vielgerühmten Roman der Sand, Consuelo, wo das gleiche Motiv zweimal mit abstoßender Anschaulichkeit geschildert ift. Es erscheint mir auch bemerkenswert, daß Rleift, bem man eine Borliebe für sexualpathologische Probleme unter hinweis auf Penthesilea vorgeworfen, das gleiche

Motiv aus der Vorlage der Marquise nicht benutt hat. Im Amphitrnon hat Kleift mit höchster Kunft über die schwierigsten und heifelften Szenen seinen feuschen Glang ausgebreitet. Dasfelbe gilt für die beiden folgenden Dramen, die eine weitere Etappe in der Entwicklung Kleists bedeuten für Penthesilea und ihren entgegen= gesetzten Pol, das Räthchen. Mit Recht behauptet Bult= haupt, daß "in der eigentümlichen Art, mit der Rleift das Widrige behandelt, nicht der kleinste Teil der origi= nellen, zaubervollen Wirfung seiner Boesie liegt". Gine weichliche Lüfternheit hat man im Käthchen zu finden ge= glaubt. Wir können unter Hinweis auf unsere früheren Auseinandersetzungen (f. o.) über diesen Vorwurf hin= weggehen und uns genügen laffen an dem Worte Treitschfes über das Käthchen: Freilich muß man die Unfprüche der absoluten Kritik daheim laffen. Der garte Duft des volkstümlichen Stückes verfliegt, wenn wir mit so berber Hand daran treten.

Ein Dichter wie Kleift, für den noch über Shakespeares Maßstab hinaus Wahrheit und Wirklichkeit einziges Gesetz ist, wird kraft seines Genies niemals vor der Aufnahme extrem sinnlicher Motive zurückschrecken. Der öffentlichen Prüderie seiner Zeit hat Kleist keine Konzessionen gemacht, ja er hat zur Hebung des Theaters und zur Pflege des Dramas Bühnen für nötig gehalten, vor denen die Frauen wie bei den Griechen ausgeschlossen waren — wobei ihn wohl auch der Gedanke geleitet hat, daß seine besten Stücke Bekenntnisse sind nur verständlich für den reisen Mann, den verwandte Seelenstämpse erschüttert haben (Treitsche). Gerade in der Behandlung sexueller Probleme manisestiert sich die Keuschheit

von Kleists Sinnesart; die verfänglichsten Situationen schildert er mit der Unbescholtenheit eines Spartaners, mit der Unschuld eines Kindes. Darum klingt es geradezu absurd, wenn man aus Kleists Werken Geschmackslosigkeit, Lüsternheit, Unsittlichkeit oder gar einen krankhaft gesteigerten Sexualtrieb herauszulesen geneigt ist.

Aber die lette Frage, die uns vom Standpunft medizinischer Diganostif interessiert, können wir uns an Diefer Stelle furz faffen. Es ift von keiner Seite bezweifelt worden, daß von den Schroffensteinern bis zum Bringen, d. h. also bis zum Beginn ber Berliner Beriode der Genius Kleists sich immer stolzer, sicherer und progreffiv anwachsend entfaltet hat. Bas es mit dem geiftigen Berfall in den letten Jahren seines Lebens auf fich hat, das wollen wir später gesondert betrachten. Sier genügt es uns, seine dichterische Entwicklung furz zu stizzieren von dem Standpunkte aus, der uns speziell interessiert. Wir haben in einem früheren Abschnitt hervorgehoben, daß in der ersten Beriode seines Schaffens die Un= fähigkeit zu geschloffener dichterischer Komposition ihren Grund hatte in psychischen Störungen, die durch äußere Berhältniffe bedingt find. Aber fobald das innere Gleichmaß wiederhergestellt ift, beginnt eine lange Periode ftetiger Fortentwicklung. Das im einzelnen zu verfolgen, fann nicht unsere Aufgabe sein. Uns fann es nur darauf ankommen, diejenigen Buge hervorzuheben, die das Gejunde im geistigen Schaffen Rleists fennzeichnen.

Kleist besitzt die Fähigkeit zu geschlossener Komposition; allen seinen Werken ist vor allem eins eigen, worauf in erster Reihe ihre Wirkung beruht: die absolute Gesühlswahrheit. Da ist alles frei von jeder Phrase, da

imponiert die großartige Unsentimentalität und die Schlicht= heit des Ausdruckes, auch an Stellen, wo sich Unerhörtes vollzieht. Bei Kleift find die Dinge groß, nicht die Worte. Mit der Kunft und Einheit der Darstellung, mit der Konsequenz und Konzentration der Durchführung verbindet fich ein ftarkes äfthetisches Empfinden, das die Harmonie in allen Teilen seiner Dichtungen, auch den divergierendsten. schafft. Dieser Riese an Dichterfraft schreckt vor nichts zurück, aber er sucht nicht die Schrecknisse: sie geben sich ihm von selbst. Ohne auf Einzelheiten einzugehen, glaube ich mit diesen wenigen Andeutungen die charafte= ristischen Merkmale hervorgehoben zu haben, welche die aeistige Sarmonie und die geistige Gesundheit Kleists Man vergleiche nur in der angegebenen verbürgen. Richtung die Werke Kleists mit denen eines Lens. Günther, Lenau oder mit den Dichtern, welche ihm an geiftiger Produktivität und dichterischer Phantasie viel= leicht am nächsten fteben, mit Grabbe und Brentano - und auch dem Laien kann es nicht verborgen bleiben. daß die Geistesprodutte Kleists frei sind von allen frant= haften Zügen, die uns dort auffallen. Wie immer man die Perfonlichkeit des Dichters beurteilen mag, aus feinen Werken spricht: volle geiftige Gesundheit, eine hohe ethische Versönlichkeit, ein abgeflärtes harmonisches Geelenleben.

## VII.

## Kleists Aufenthalt in Berlin. Das Ende.

1810 und 1811.

Kleists lette Lebensperiode, welche er in Berlin zubrachte, umfaßt die Zeit vom 4. Februar 1810 bis zu feinem Tode am 21. November 1811. Unter dem Gin= flusse ber unseligen Tat am Wannsee hat man geglaubt, diesem letten Lebensabschnitt einen bestimmten Zuschnitt geben zu müffen. Neben dem förperlichen ein zu= nehmender geiftiger Verfall, — das ift die Tendenz, nach welcher offensichtlich alle Biographien des Dichters ge= schrieben find. Anüpfen wir zunächst an unsere voraus= gehenden Betrachtungen und versuchen wir die für uns wichtigste Frage zu beantworten, ob die Arbeits= und Schaffensfähigkeit des Dichters auf der Sohe geblieben, ob fich in seinen Geiftesprodukten im Gegenfat zu den früheren die Stigmata geistiger Defadenz erkennen laffen, - furz ob sich das Geistesleben des Dichters in aufoder absteigender Linie bewegt.

Wenn wir die fämtlichen Biographien Kleifts bis zu der letten, umfangreichen Brahms, die kurzen Lebens=

bilder, die Studien über Rleists Schaffen, seinen Stil. feine Sprache 2c. durchgeben, so bekommen wir unmittelbar den Eindruck, als ob es sich in den letten Jahren um das typische Bild der Dementia praecox handelte. Rein fünst= lerisch betrachtet, bietet der Dichter nach diesen Schilderungen unverkennbar alle Zeichen des Niederganges, ihm ist die Fähigkeit zu geschlossener Komposition verloren ge= gangen, er ist befangen im ödesten Mystizismus; mas in seinem Stil lebendig und individuell erfunden mar, das wird gekünftelt und zu toter Manier. "Ein Absteigen in künstlerischer und in technischer Sinsicht, so äußert sich Brahm, und darüber hinaus ein Absteigen in den Stoffen. Wie seine Versonen begreift er felbst die Welt nicht. Der Dichter des Prinzen von Homburg verliert fich in Spufgeschichten und Legenden, schildert italienischen Aberglauben, katholische Wunder; und er schildert sie nicht mehr als ein feiner Künstler, der, über den Dingen ftehend, durch ein poetisches Interesse zu ihnen hin= gezogen wird, — er felbst ift unfrei, ein Gefangener der Romantik." Über Kleifts Stil und Sprache äußert sich Rade1): "Kleist zerfiel immer mehr mit der gebrechlichen Einrichtung dieser Welt. Er "paßte sich nicht mehr unter die Menschen", verlor den menschlichen Boden, bamit auch die Bedingungen für seine Runft und Sprache. Wie er felbft fich immer mehr in ein Scheinleben bin= einkunftelt, fo lebt fich auch feine Sprache in Runfteleien hinein und verfängt fich in ihren eigens geftellten Neten. Der ruhige gesehmäßige Sathau wird gelöft,

<sup>1)</sup> Richard Kade: Heinrich von Aleist und seine Sprache. Zeitschrift f. d. deutschen Unterricht. 3. Heft.

jemehr sich des Dichters Geist von den Gesetzen der Menschheit löste. — — Die letzte Stufe der Kunst ist häufig schon die erste zum Verfall."

Das find vereinzelte Stichproben, welche die allgemeine Auffaffung über das dichterische Schaffen und den Stil Rleifts in dieser Periode wiedergeben. Noch absprechender sind die Urteile über die von Kleift im Winter 1810/11 heraus= gegebenen Abendblätter. Wollten wir alles, was darüber gesaat worden, in wenigen Worten zusammenfassen, jo würde unfer Urteil etwa folgendermaßen ausfallen: Der Stempel geiftiger Erschöpfung und die Zeichen in= tellektuellen und psychischen Verfalles treten namentlich bei seinem letzten literarischen Unternehmen in er= schreckender Weise zu Tage. Schon in ihrer äußeren Ausstattung fennzeichnen sich die "Berliner Abendblätter" als ein Erzeugnis der Not und Dürftigkeit, "klein Oftav, graues Löschpapier, stumpfe Lettern, die von mittlerer Größe unter Unwendung aller Silfen der Raumersparnis bis zu den fleinsten Augentötern herabstiegen." 1) Dieser äußeren Ausstattung entspricht der Inhalt des Blattes. Un innerer Planlosigfeit leidend, bringt es "bunt zusammengewürfelte Artifel über Fragen der inneren Politif und das Theater, dichterische Beiträge und Polizei= berichte", Unekoten, Lückenbüßer und Papierschnigel, die nebenher vom Schreibtisch abgefallen waren. Man fieht, Kleists Journal scheint der ausgesprochene Typus eines Wintelblattes. Treitschfe, der sich durch eine ebenso liebe= volle als formvollendete Bürdigung der Dichterwerke Rleifts

<sup>1)</sup> Rudolf Köpte: Seinrich von Aleists politische Schriften und andere Nachrichten zu seinen Werken. Berlin 1862.

ein großes Verdienst um ihre Wertschätzung bei seinen Beitgenossen erworben hat, trifft kein Vorwurf, wenn er, gestützt auf das literar-ästhetische Material, die ganze letzte Schaffensperiode nach dem Prinzen mit den wenigen Worten abtut: "Noch einige schlechte Novellen, einige kleine Anekdoten, um wenig Geld für ein Berliner Winkelblatt hastig auf das Papier geworsen und der Dichter — "legt die Leier tränend aus den Händen".

Das war in großen Zügen das Bild, welches die literarische Forschung dem ärztlichen Gutachter bot, der überall die Kennzeichen eines rapiden fortschreitenden geistigen Verfalls dis zum ausgesprochenen Blödsinn vorsand, und der sein Gutachten dahin abgeben mußte, daß vollkommene Geisteszerrüttung und Wahnsinn dem Dichter schließlich die Pistole in die Hand drückte.

Beut ift unsere Auffassung eine andere geworden; Rleift erscheint uns in einem neuen Lichte: als der zielbewußte Kämpfer, der seine Aufgabe darin sucht, als Führer der geistigen Elite in Berlin bas Bolk sittlich zu stählen und aufzurütteln, sein nationales Selbstgefühl zu wecken und zu heben und es in der Periode tieffter Erniedrigung vorzubereiten auf die Stunde der Befreiung. "Es ift eine irrige Geschichtskonstruktion, als gleiche die Reihe feiner Berliner Tage einem steten Absinken zur aller= letten Stufe, von der nur noch der Absturg in die Tiefe übrig blieb" (Steig). Wenn unfere ärztliche Auffaffung von Kleists Persönlichkeit eine andere geworden ift, wenn wir heut das Märchen von Rleifts Geiftesfrankheit nicht mehr aufrechterhalten können, so verdanken wir dies dem gründlichen Quellenwerke von R. Steig: Seinrich von Kleists Berliner Rämpfe. Sier werden wir eingeführt in die Geisteswerkstatt des Dichters, wir lernen ihn fennen und würdigen in feinen allseitigen Beftrebungen, wir seben seine literarischen Arbeiten entstehen, die, ob= gleich nur jum Teil bekannt, einen staunenswerten Um= fang annehmen. Wenn etwas geeignet ift, uns mit ber fleinlichen, fraftlosen, unterwürfigen Zeit zu verföhnen, in der er lebte, fo ift es der Mut, die Geschicklichfeit. die Burde, mit der hier Kleift an der Spite bedeutender Männer fampft. Indem Steig den Dichter und Belben im Zusammenhana mit den hiftorischen Geschehnissen schildert und in dem Milieu, in dem er schafft, indem er das eigentlich Kernhafte in Kleists Wesen, Person und Boesie hervorhebt und ihn der rein literarischen Atmosphäre entructt, in welcher er nie mit vollem Bug ge= atmet hat, ift fein Wert fruchtbringend und maßgebend geworden für die gesamte Kleiftforschung und bildet im Busammenhang mit feiner jungft erschienenen "Neuen Runde zu Seinrich von Kleift" die Grundlage aller meiteren Studien.

Es kann natürlich unsere Aufgabe nicht sein, die umsfangreiche Tätigkeit, die Kleist als geschickter und zielsbewußter Journalist und Redakteur entsaltete, dis in allen Einzelheiten zu versolgen, aber wir wollen an der Hand von Steigs Buche versuchen, die oben wiederzgegebene Auffassung von der Bedeutung der Abendblätter und von Kleists geistigem Schaffen zu widerzlegen.

Die Berliner Abendblätter sind die erste täglich erscheinende Zeitung in Berlin. Während die alten Berliner Blätter nur dreimal in der Woche herausstommen, folgt allabendlich eine Nummer des neuen

Blattes, mit Ausschluß der Sonn- und Feiertage. Rede Nummer, einen Viertelbogen von vier Seiten ftark. das Format ein handliches Oftav, der Breis so gering wie möglich. Gleich die erste Nummer, erzählt Steig, er= regte ungeheures Aufsehen in Berlin. Gine fo tief= ernste, feierlich = religiöse Sprache, wie sie Beinrich von Kleist in dem einleitenden "Gebet des Zoroafter" redete. war im aufgeklärten Berlin ganz unerhört. Der Rationalismus hatte länast religiöse und göttliche Dinge aus der öffentlichen Diskussion verbannt. Kleist griff zu dem einzigen Mittel, was ihm blieb, die Wahrheit romantisch zu umhüllen. Er nannte fein Gebet ein "Gebet des Boroafter", und tut, als fei es eine Übersetzung, die ge= liefert werde. Das folgende "Fragment eines Schreibens aus Paris" gehört zu den bloß amufanten Zugaben, mit denen man die Leser ins Garn locken wollte. Paris war damals "aktuell". Den Beschluß machen Tages= begebenheiten, redaktionelle Mitteilungen oder sonstige Notizen, bei denen, wollte der knapp gewordene Raum nicht zulangen, fühn zu kleinen, ja ben allerkleinsten Typen gegriffen wurde. Niemals eine Annonce. Immer nur Inhalt, vom ersten bis zum letten Worte jeder Nummer. Einen ganz neuen Artikel bildeten von Beginn an die Polizei-Rapporte, ebenso wie die Abendblätter die erfte Zeitung war, die Besprechungen über Kunft, Ausstellungen 2c. brachte. Allmählich zog man alle bedeutenden Fragen des geistigen und staatlichen Lebens in den Kreis der Betrachtung. Gin Geift durch= brang die fich folgenden Artikel. Religion, Konigtum, Baterland wurden als die heiligen Güter, ohne die fein Beil möglich sei, der preußischen Nation wieder por das

Auge gestellt. Die Bossische und die Spenersche Zeitung waren wie im Spiele überflügelt, jeder=mann las die Abendblätter, selbst der König. Der Andrang des Publikums zur Ausgabe war so außerordent=lich, daß schon nach acht Tagen ein größeres Lokal beschafft werden mußte. Der Absat beschränkte sich aber nicht auf Berlin allein. Die Abendblätter drangen, freilich nur in Monatslagen, auch nach Königsberg und Breslaudurch; ja sie überschritten die preußische Grenze und geslangten nach Hamburg, Kassel, Dresden, Wien.

Man fieht aus dieser furzen, Steig entnommenen Darftellung, welche Bedeutung, Verbreitung und Ginfluß Dieses vermeintliche Winkelblatt hatte. Der ganze, reiche und um= faffende Inhalt ber Berliner Abendblätter muß Rleift zugeschrieben werden. Wohl wurde er von seinen gleich= gefinnten Freunden mit Beiträgen unterftütt, aber alles träat den Geift und den Charafter des Kleiftischen Stils, den er allem aufzudrücken pflegte, das, gedruckt oder geschrieben, ihm gur Aufnahme in fein Blatt ge= eignet schien. Was Kleift hier geleiftet hat, darf aber nur von dem Standpuntte beurteilt werden, daß es fich um die Tagesarbeit eines Journalisten handelte, und daß alles nicht wie beim Phoebus für das literarische und gebildete Publikum, fondern für die große Maffe des Bolts geschrieben wurde. Bon biefem Standpuntte aus muffen wir aber sowohl der großen Geschicklichkeit, mit der Rleift unter dem Druck der Verhältnisse in mastierter Form seine leidenschaftliche Parteinahme zum Ausdruck bringt, unsere Bewunderung schenken, als dem tapferen Mute, der dem allmächtigen Staatsfanzler ebenso fühn die bittersten, wenn auch wegen der Zensur verhüllten Wahrheiten sagte, wie Männern von dem Rufe eines Bestalozzi, Fichte, Issand 2c.

Daß aber Stil, Sprache, Darstellungskunft sich auch in ber Tagesarbeit auf der gleichen Sohe erhielten, dafür spricht die allseitig wegen ihrer geschloffenen, plastischen Darftellung gerühmte Anekdote aus dem letten preußischen Kriege, die nicht, wie Bülow annimmt, aus dem Jahre 1806-1805 bei Bülow ist wohl nur ein Druckfehler - stammt, sondern sich erst im 6. Abendblatte findet. Sie ift ein Meisterstück der von Kleift geschaffenen "dramatischen Erzählung" mit dem gtemlosen Zwiegespräch zwischen dem anaftlichen Wirt und dem preußischen Reiter, diesem Brachtferl ohne Furcht und Tadel. Der ganze Glanz Rleiftscher Diktion und die Kraft seines Stils spricht aus dieser tendenziös zugespitten kurzen Erzählung, in der Wirt und Reiter wie leibhaftige Menschen vor uns stehen, eben deshalb, weil sie wie mahre Menschen reden. Auch die Energie, die aus Kleists Novellen dieser Beriode spricht, sucht ihresgleichen. Freilich ihnen fehlt das blühende Kolorit und das üppige Fleisch Titians, aber sie haben die Knochen Michelangelos. Grauenvolle im "Findling" ift gepaart mit dem innig Barteften, und im "Zweikampf", diefer glorreichen Feier deutscher Frauenwürde, hat die Kraft und die Tugend bes beutschen Mittelalters in all ihrem Glanz mensch= licher Charafterwürde ihr unerreichtes, poetisch voll= endetes Meifterbild.

Gelegentlich verleiht der Dichter seiner Muse den höchsten poetischen Schwung, wie er namentlich in den Gedichten an die Königin Luise zum Ausdruck kommt. Sie zeigen uns die äußerst peinliche Arbeit des schwer du befriedigenden Dichters. Man vergleiche, sagt Treitschke, das lange Gedicht an die Königin Luise, mit dem schönen prägnanten Sonette, das offenbar aus jenem Entwurf entstanden ist, und man wird ahnen, wie viel Gedankenscheit in diesen wenigen Zeilen liegt.

Aberblicken wir die Summe von Arbeit, die in den Abendblättern liegt, bedenken wir die aufreibenden Rämpfe mit der Zensur, die Kleift mehr als die Sälfte aller eingereichten Artifel zurüchwies, fügen wir hinzu, daß Kleist außerdem noch sein lettes Drama bearbeitete, die Erzählungen herausgab, einen zweibändigen Roman vollendete, daß zweifellos noch eine große Anzahl von Arbeiten in auswärtigen Blättern fich vorläufig noch ganz und gar unserer Kenntnis entziehen - fo stehen wir staunend vor diefer Riefen= fumme von Arbeit, die nicht im mindesten der der vorausgegangenen Periode nachsteht. Nichts im geistigen Schaffen und Ringen des Dichters verrät die Dekabeng, und die psychiatrische Sonde wird sich vergebens bemühen, in ben Werken des Dichters aus diefer Beit etwas Pathologisches herauszufinden. Gegenüber der Erfahrung, daß die beginnende Beiftesftörung fich gewöhnlich schon Jahre voraus in den Geiftesproduften zu erkennen gibt, muß diese Tatsache um so schwerer ins Gewicht fallen. Gerade Kleifts Werke aus der legten Beriode, soweit sie uns bekannt sind, verraten eine geiftige Bobe, einen bichterischen Schwung, eine fitt= liche Kraft, wie fie nur bem gereiften, geiftig gefunden und gesitteten Manne innewohnen fonnen. Steig hat recht, wenn er von dem Dichter fagt 1): "Nicht als ein

<sup>1)</sup> Berliner Kämpfe. Vorwort V.

dem Verhängnis bereits verfallener Mann, nein, frisch und gesund erschien er unter den Seinigen in Berlin, kindergut, arm und fest."

Wir sehen Kleift mahrend seines Berliner Aufenthaltes in einem fehr ausgedehnten gefelligen Leben. War doch damals die Epoche der großen Seelen= bündniffe und der Freundschaften. Die geiftig Bervorragenden der ganzen Welt fanden sich wie zu einer un= fichtbaren Loge zusammen, um diese Welt, die allerdings nicht die beste war, in Gedanken besser aufzubauen. Die graufam festgehaltenen Schranken zwischen den Ständen fanken, und auch die Geschlechter gaben ihre Unterschiede auf im Geben und Rehmen, Schaffen und Genießen. Aus diesem Gefühl heraus rief Rahel Levin ihr: "Es winken fich die Geifter aller Zonen!" Rleift folgte diesem allgemeinen Zuge seiner Zeit, neben den alten entstehen neue Bündniffe und Freundschaften, und wir verfolgen den Dichter in einen ausgedehnten geselligen Verkehr innerhalb aller Schichten der Bevölkerung. Wir sehen ihn in den Kreisen des höchsten Adels und ber Offiziere, er bildet den geiftigen Mittelpunkt der "chriftlich-deutschen Tischgesellschaft", der Bereinigung der neuen Patriotengruppe, welcher Adel und höheres Bürger= tum angehörte und welche "das hiftorische Prinzip gegen den ungeschichtlichen Geift der Revolution" verteidigte, er verkehrt in dem Kreise Rahels (Rahel — Barn= hagen-Robert-Fouqué), er ist der Gast in reichen Bankiershäufern, der Hausfreund bei Frau Sander, beim Berleger Reimer u. a. - furz, fein geselliges Talent tritt hier ebenso deutlich zu Tage wie bei seinem Dresbener Aufenthalte. Auch feine Laune und fein

Humor sind ihm trot der drückenden Verhältnisse geblieben, wie einige humoristische und sein satirische Arebeiten in den Abendblättern und auch die neuerdings von Steig veröffentlichten Briefstücke in den Hamedurger gemeinnützigen Unterhaltungsblättern erkennen lassen. In den Briefen aus der letzten Periode seines Lebens spricht eine heitere Ruhe, eine reise Weltzanschauung, eine einsichtige Klarheit, und selbst Brahm glaubt gerade in den Briefen der letzten Zeit, nicht in den Werken, die Spuren einer möglichen neuen Entwicklung zu entbecken.

Kleists Lebenstrieb war noch nicht erloschen, seine Lebensfraft nicht gebrochen, als er freiwillig in den Tod ging. Aus der kurzen Anzeige, mit welcher Kleist am 30. März 1811 den Beschluß der Abendblätter seinen Lesern ankündigte, spricht nicht der resignierte Ton eines Gebrochenen und Verzweiselten, sondern die resolute und energische Entschlosssenheit seines Kohlhaas, der gewillt ist, sich sein Recht zu suchen und den Kampf weiterzusühren. Freilich, die aufreibenden Kämpfe gegen einen übermächtigen Feind waren offenbar an Kleist nicht spurlos vorübergegangen, und der prüsende Blick des Arztes erkennt an manchen Außerungen von ihm und Verichten über ihn während der Konslitte mit Raumer und anderen eine befremdende nervöse Gereiztheit.

Nach der aufreibenden Tätigkeit für die Abendblätter und nach ihrer Bernichtung folgte für Kleift ein sehr trauriger Sommer und Herbst. Er arbeitet mit sast übermenschlicher Unstrengung für das tägliche Brot und für die Existenz, die Teilnahmlosigkeit des Publikums und die gehässige Kritik gegen seine letzterschienenen

Werke — Käthchen und erster Band Erzählungen konnte nicht spurlos an ihm porübergehen, das Ringen nach einer gesicherten Stellung und die Schwierigkeiten, welche ihm die Sardenberg-Partei in den Weg legte, mußten ihn erbittern. Dazu fam, daß der gefellige Berkehr sich immer mehr einschränkte: der Adel war auf bem Lande, die Batriotengruppe in alle Winde zerftreut. Das ganze Gefühl der Berlassenheit kommt in dem Brieffragment zum Ausdruck, das ich fürzlich der Offentlichkeit übergab 1). Rein Wunder, daß sich Kleift in feinem Berlangen nach Gefelligkeit immer enger ben wenigen zurückgebliebenen Freunden und unter ihnen vor allem Frau Bogel anschloß. Die Schwierigkeit der Situation wurde noch vermehrt durch förperliches Leiden. Wir haben schon erwähnt, daß Kleist häufig und lange Zeit ans Krankenbett gefesselt war, und auch in den letzten Lebenswochen lefen wir in den Billets an die Rahel und andere von frankhaften Zuständen. Das mag wohl auch die Veranlaffung gegeben haben zu dem Gerücht, daß Kleift oft ganze Tage im Bette zubrachte. Um die Art seiner Krankheit zu konstatieren, dazu fehlt uns jeder Anhaltspunkt. In einem ungedruckten Briefe aus dem Jahre 1805 spricht er selbst einmal von Rheumatismus und Fieber. Sollte es sich um Gelenk= rheumatismus oder Wechselfieber gehandelt haben? Wie dem auch sei, jedenfalls war die Situation im Berbst 1811 für ihn eine sehr kritische. Er war bankerott in feiner materiellen Exiftenz, in allen feinen Soffnungen und Erwartungen getäuscht; Die Gestalten feiner Phan-

<sup>1)</sup> Euphorion 1. c.

tasie, wie aus geschliffenem Granit gearbeitet, waren dem marklosen Geschlecht seiner Zeitgenossen unzugänglich und unverständlich geblieben. Der Dichter darbt und als er eine Anstellung im Heere findet, sehlt ihm das Geld zur Equipierung.

Man hat des Dichters Selbstmord teils aus der verzweiselten Situation, in der er sich befand, und die sich noch steigerte durch das Zerwürfnis mit seiner Familie, teils aus einem krankhasten Selbstmordtrieb zu erklären versucht. Der Frau, die mit ihm in den Tod ging, ward dabei im wesentlichen die Rolle einer Statistin zugewiesen. Sein lange angebahnter Weg zum freiwilligen Tode sührte ihn durch den Zusall, der ihm die Frau in die Arme trieb, schließlich an das gesteckte Ziel. Berzsuchen wir zunächst uns Klarheit darüber zu verschaffen, ob wirklich ein krankhafter Trieb zum Selbstmord die Katastrophe am Wannsee erklärt, und ob die äußeren Lebensbedingungen des Dichters die Beranlassung zu der Tat waren.

Kleists ganzes Wesen beherrscht von frühester Kindheit an, wie seine Biographen wollen, die Zwangsidee, die schließlich in der Katastrophe vom Wannsee ihre Ersüllung sindet. Die auf hereditärer Belastung zurüczussührende Todessehnsucht Kleists habe dabei eine ganz bestimmte spezisische Färbung: jedesmal, wenn er sich in tiesster Seele unglücklich fühlt, sei sein erster Gedanke, in Gemeinschaft mit einem Freunde das Erdendasein zu verlassen. Wenn man weiter diese Zwangsideen wieder ableitet von einer knabenhaften Berabredung mit einem Better, so haben wir schon früher nachgewiesen, auf wie schwachen Füßen diese ganze Voraussetzung beruht. Was hat es mit dieser angeblichen Selbstmordmanie des Dichters auf sich? Dag es sich um eine angeborene Zwangsidee nicht gehandelt haben fann, beweist eine Briefstelle des jungen Kleist an seine Schwester. Der mifratene Selbstmordversuch eines Freundes, der, da die Piftole versagte, von der Gefühlsüberreizung einige Tage frank blieb, erschütterte ihn damals auf das tiefste: er spricht von einer solchen Tat mit der größten Er= bitterung und schalt sie gemeine Feigheit, die zugleich die größte Sünde sei. Sadger hat also unrecht, wenn er fagt, daß "die Zwangsidee von frühester Knabenzeit an fein ganzes Leben sichtbarlich durchzieht". - In den späteren sophistischen Betrachtungen der Kleistschen Briefe finden fich gang unperfönliche Bemerkungen über ben Selbstmord, die mit einem gewiffen Pathos das alte Benonianische Motto variiren: Mors licet, cui vivere non placet. In seinen dichterischen Werken, die fo recht das Spiegelbild feiner eigenen Seele find, und fein Denken und Fühlen so deutlich zum Ausdruck bringen. ist die Lebensanschauung eine aufopfernde, heroische, freudige; feinen seiner Belben läßt der Dichter sterben, wie er selbst unterging. Es wäre schwer zu erklären, wie eine das ganze Wefen und Leben des Dichters be= herrschende Zwangsvorstellung, in seinen Geisteswerken so garnicht zum Ausdruck kommen sollte. Ich leugne nicht, daß Rleist gelegentlich dem einen oder andern Freunde den gemeinsamen Selbstmord vorgeschlagen hat, will sogar zugeben, daß das Gerücht viel für sich hat, daß Kleist in St. Omer durch Pfuels Zuspruch von bem entscheidenden Schritte abgehalten wurde. Befand er sich boch damals in einer psnchischen Berfaffung, in welcher er nicht für sein Tun im vollen Umfange verantwortlich war. Im Leben Schillers gibt es ähnliche Augenblicke, und Goethe schreibt an Zelter im Anschluß an den Selbstmord von dessen Sohn: "Aber die Tat oder Untat selbst weiß ich nichts zu sagen. Wenn das taedium vitae den Menschen ergreift, so ist er nur zu bedauern, nicht zu schelten. Daß alle Symptome dieser wunderlichen, so natürlichen als unnatürlichen Krankheit auch einmal mein Innerstes durchrast haben, daran läßt Werther wohl niemand zweiseln. Ich weiß recht gut, was es mich sür Entschlüsse und Anstrengungen kostete, damals dem Willen des Todes zu entkommen, sowie ich mich aus manchem spätern Schiffbruch auch mühsam rettete und erholte."

Diejenigen, welche immer neue Belege bafür erbringen, deß Kleift von dem oft geplanten Gelbstmord nur durch die Intervention anderer abgebracht wurde, um schließlich in einer gleich gestimmten Frau die Todesgefährtin zu finden, vergeffen dabei, daß diefe Darftellung entschieden der Unnahme einer geistigen Erfrankung ober einer Zwangs= idee widerspricht. Denn der Geistesfranke oder von einer fixen Idee beherrichte Selbstmörder wird fich nur febr ichwer von feinem Entschluß, zu wiederholten Malen gang gewiß nicht abbringen laffen; es hält schon schwer genug, ihn in geschloffener Unftalt und bei ftrengster Übermachung vor sich selbst zu schützen. Schon Buckle jagt, daß die Bersuche zu Mord oder Diebstahl in fehr vielen Fällen unterdrückt werden fonnen und werden, ein beabsichtigter Selbstmord aber selten vereitelt wird. Derjenige, welcher fein Leben zu enden

entschlossen ift, handelt gegen alle Erwartungen, entgeht der Ueberwachung und dem Dazwischentreten anderer, und sein Selbstmord erscheint als ein von seiner Um= gebung völlig unabhängiger Aft, also als unmittel= barftes Ergebnis des eigenen Wollens. Man er= fieht aus dieser Darftellung, wie die ganze Auffassung von einem geistesgestörten Zustand, deffen hervor= ftechendstes Symptom als Selbstmordtrieb im Leben Kleists bei jeder Gelegenheit hervortritt, jeder Erfahrung und allen wissenschaftlichen Voraussetzungen widerspricht. Gerade solche Leute, die immer mit dem Selbstmord= gedanken spielen und den Tod anscheinend sehnsüchtig erstreben, sind gewöhnlich nicht ernst zu nehmen. Ein flassisches Beispiel hierfür ift der extremfte Dichter des Weltschmerzes. Giacomo Leopardi. Er, der in allen feinen Dichtungen in taufend Tonen feine Todessehnsucht fingt, er, der in der Liebe und im Tode die einzigen freundlichen Genien des Lebens erblickte, er, der das Recht der Selbstvernichtung bei vielen Gelegenheiten (Sappho — Bruto minore) mit einer wahrhaft erschrecken= den Beredsamkeit verteidigte, er klammerte sich in der Todesstunde noch ängstlich an das Leben, und beim ersten Gerücht von der Annäherung der damals unheimlich auftretenden Cholera verlangte er, daß man ihn halb= tot und mit halb erftarrten Gliedern nach seinem Säuschen am Befuv hinbringe.

Wenn wir nach alledem bei Kleist von einer geistigen Erkrankung oder einer krankhaften, angeborenen Zwangsidee als Motiv des Selbstmordes absehen müssen, so könnten wir die Ursache im übertriebenen Alkoholgenuß (Lombroso) oder in der Opiumsucht (Julian Schmidt)

suchen; beide Laster liefern bekanntlich einen erschreckend großen Prozentsats Selbstmörder. Indes alles was nach dieser Richtung Kleist nachgesagt wird, ist offenbar so aus der Luft gegriffen und vollständig unmotiviert, daß es wohl überslüssig ist, darauf näher einzugehen. Für uns gilt das Wort Dahlmanns: Kleist erlag seiner Possnungslosigkeit 2c. 2c. — so viel ich irgend weiß keiner anderen Leidenschaft.

Nach der üblichen Darftellung, die der Selbstmord Aleists findet, können wir ihn medizinisch auch erklären aus einer pfnchischen Depression und aus der den me= lancholischen Zuständen am nächsten verwandten Gemüts= verfassung, welche wir mit dem Ausdruck "Lebens= überdruß" bezeichnen. Die hervortretenden Merkmale dieses Zustandes sind: die geistige Depression, das Über= maß der auf die eigene Berfon gerichteten Aufmert= famfeit, verfehrte Empfindsamfeit, wobei bas Leben gur unerträglichen Laft wird, und die Rücksichten auf andere, die Außenwelt völlig zurücktreten. Auch diese überreizte Unzufriedenheit mit dem Dafein ift eine wirkliche Krant= heit des Gehirns, eine franthafte Beränderung bes Nervensuftems, die wir gerade bei Dichtern und Geiftes= arbeitern häufig vorübergehend oder andauernd antreffen. Rach der Darstellung seiner Biographen soll Kleift in biefer Berfaffung in den Tod gegangen fein, und äußere Momente follen allmählich die Seelenstimmung, welche im taedium vitae gipfelte, herbeigeführt haben. Dem= nach erlag Kleift der Ungunft der Verhältniffe, der leib= lichen Not, seinem aussichtslosen Streben und dem Gleichmut feiner Beitgenoffen, feiner bufteren, nagenden Hoffnungslofigfeit und ber Berzweiflung am Baterlande.

Mir macht es den Eindruck, als ob man künstlich hier eine Erklärung konstruiert hätte, um mit Worten und Phrasen die Begriffe zu ersetzen. Ich will nicht leugnen, daß die angeführten Momente auf Kleist eingewirkt und bis zu einem gewissen Grade sein Wesen alteriert haben, aber sicherlich gewannen sie nicht soweit Gewalt über ihn, um ihn in den Tod zu treiben.

Kleift, ein echter Pring aus dem Genieland, ermangelt vollständig des Verständnisses für Geld und Geldeswert; Reit seines Lebens ftectt er in Geldkalamitäten, er geht in der leichtfinnigsten Weise mit dem Gelde um, er macht fich fein Gewiffen daraus, fast in jedem Briefe seine Schwester um eine Geldunterftützung, Borschuß 2c. anzugehen, und felbst bei seiner Braut erhebt er Un= leihen. Auch die übrige Familie hat Kleift andauernd mit Geld unterstützt, und es ift entschieden gang un= berechtigt, wie wir fpater sehen werden, das lette Berwürfnis mit der Famitie unmittelbar vor dem Tode mit einer verweigerten Unterstützung in Zusammenhang zu bringen. Die Mifere des Lebens hat Kleift in verschiedenen andern Berioden seines Lebens - ich erinnere an Brag 1809 - mindestens ebenso tief empfunden, wie unmittelbar vor seinem Tode. In Berlin hatte er Freunde genug, die ihm trot Rahels Behauptung gern beigesprungen wären, und in der größten Not blieb ihm der von Fouqué dringend erbetene Aufenthalt auf feinem Gute. Gewiß, Rleift hat feine Notlage schwer empfunden, aber wie ihm der Gelderwerb niemals er= ftrebenswert schien, fo hatte ihn auch der bloge Beldmangel und die leibliche Not nie in den Tod getrieben.

Und die gleichgültige Haltung des Bolfes und bas

ichroffe abweichende Verhalten der maggebenden Instanzen? Es ift mahr, Kleifts Kämpfen mar ergebnislos. vergeblich fein bestes dichterisches Schaffen, und klanglos war feine Stimme verhallt. Der ftumpfe blobe Sinn der Menge bei Soch und Niedrig mußte auf die Dauer Die größte Schaffenstraft lähmen. Aber in den Tod treiben? Gewiß nicht! Go oft fich Rleift über feine Berte ausspricht, klingt mit aller Bestimmtheit oder für ben, ber zwischen ben Zeilen lefen kann, andeutungsweise die Aberzeugung hindurch, daß er nicht für die Gegenwart fingt und dichtet, und daß kommende Zeiten ihn erst verstehen werden. Das hören wir in dem Ber= zweiflungsichrei aus St. Omer, in dem Briefe über Penthesilea, in mehreren Briefen an Ulrife, und mit Recht nennt ihn beshalb fein intimer Freund Adam Müller einen "Berfechter für die Nachwelt". Dem Dichter, der das Glaubensbefenntnis ablegt: "Es ift widerwärtig, unter Berhältniffen, wie die bestehenden sind, von feiner eigenen Not zu reden. Menschen von unserer Art sollten immer nur die Welt benten", - treiben egoiftische Motive gewiß nicht in den Tod.

Die Not des Baterlandes lastete schwer auf Kleist, und er hat seinen Unwillen über die letzten Entschließ=
ungen der Regierung in seinem Abschiedsschreiben un=
umwunden erklärt. Aber der Unwille ist noch lange
feine Berzweislung, und es muß uns schwer fallen,
Glauben, Hoffnung und Bertrauen einem Dichter abzu=
sprechen, der in seinem letzten Drama so gefühlswahr
und zuversichtlich über die Zukunst seines Baterlandes
sagt:

"Was forgst Du boch? Dies Vaterland "Das wird um dieser Regung Deiner Gnade "Nicht gleich zerschellt in Trümmern untergehn. "Das Vaterland, das Du uns gründetest, "Steht "eine feste Burg", mein edler Ohm, "Das wird sich ausbaun herrlich in der Zukunst, "Erweitern unter Enkels Hand, verschönern, "Mit Zinnen, üppig, seenhaft, zur Wonne "Der Freunde, und zum Schrecken aller Feinde.

Wir müssen nach alledem die allseitig vertretene Anschauung, daß die oben beschriebene krankhafte Stimmung, die der Melancholie nahe kommt, und die wir als taedium vitae bezeichnen, das Motiv des Selbstmordes gewesen ist, vom medizinischen und psychologischen Standpunkte entschieden zurückweisen. Alle die angeführten Momente gehen an den stärksten Nerven nicht spurlos vorüber, sie schaffen eine gewisse Prädisposition, die wir bei Beurteilung der Tat nicht außer acht lassen dürsen, aber die unmittelbare Ursache werden wir doch in anderen Vorgängen suchen müssen.

Ilber die letzten Tage des Dichters und den letzten entscheidenden Schritt haben die von Lindau<sup>1</sup>) zusnächst in der Gegenwart (1873) veröffentlichten Papiere aus dem Nachlaß des Kriegsrats Peguilhen wichtige Ergänzungen und neue Aufklärung gebracht. Wir erschren aus denselben, daß zwei Frauen zu dem Dichter in einem innigen Verhältnis gestanden haben, dessen Verteilung aus dem vorliegenden Material uns schwer fällt. Sollte Kleist wie Held Simson der Hand einer

<sup>1)</sup> Paul Lindau: Über die letten Lebenstage Heinrich von Kleists und seiner Freundin. Berlin 1875.

Delila erlegen sein? Versuchen wir zunächst erst über das Geschlechtsleben des Dichters eine Vorstellung zu gewinnen.

Der Neuropsychologe barf das Verhalten des Sexual= triebes nicht vernachlässigen, und er fieht in bem, mas allgemein als bas Subalternfte an uns betrachtet wird. ein feines Reagens für die Beschaffenheit der Seele. Abnormes Berhalten des Geschlechtstriebes erweckt immer den Berdacht auf eine abnorme feelische Beschaffenheit. Nach allem was wir früher erfahren, ift Kleift eine hochgradig finnlich veranlagte Berfönlichfeit, beren ganges Sein und Rönnen von der Befriedigung des Sexualtriebes abhängt. Dafür haben wir Rleifts eigene Erklärung, bas fpricht aus Brockes' Briefe und aus allen den Umständen, die wir früher erwähnt haben. Damit scheint übereingu= ftimmen, daß Kleift wenigstens bis zu einer gewiffen Lebensperiode, etwa bis 1804, fehr zahlreiche Besiehungen intimer Natur nacherzählt werben. Wir fonnen die Gerüchte nicht kontrollieren, aber die Tatsache allein, daß so viele Beziehungen angedeutet werden, beftätigt doch das große Liebesbedürfnis. Nach der Rückfehr von der dritten Parifer Reife hören die Gerüchte auf - Körners Mündel zeigte der Dichter wohl nur ein weitgehendes Interesse - und wir hören nichts mehr von einem intimen weiblichen Berfehr Rleifts. Man könnte hierin eine Stute fuchen, für ben von anderer Seite wenigstens angebeutetem Berbacht, baß Rleift homosexuelle Reigungen innewohnten. Der Ber= dacht stütt sich auf gang falsche Boraussetzungen. Denn es ift unwahr, wenn man behauptet, bag Rleift ftets in mannlicher Begleitung reifte, und daß alle feine

Reisebegleiter unmittelbar darauf aus seinem Gesichtsfreis geschwunden sind. Das einzige, was in diesem Sinne als verdachterregend herangezogen werden könnte, ist die befremdende Bemerkung in einem Briese von Theodor Körner: "— wie sich aber eine Frau aus Liebe zu ihm hat erschießen können, das sehe ich noch nicht ein." Die vage Bermutung, die man hier anknüpfen könnte, reicht natürlich nicht aus, um die zahlereichen positiven Gegengründe — ich erwähne nur Kleists Angriff auf Issland — zu widerlegen, und diese bisher allerdings nur leise hervortretende Berdächtigung ist mit aller Entschiedenheit zurückzuweisen.

Die auffallende Tatsache aber, daß sich Rleift anscheinend feit dem Sahre 1805 von jeder weiblichen Beziehung astetisch fernhält, klärt sich ohne weiteres auf, wenn wir das Lindau-Beguilhensche Material ohne Voreingenommenheit prüfen. Bis auf Steig, der den gewaltsamen Tod Rleifts auf die Zwangslage des Offiziers zurückführt, welcher Frau Vogel heiraten mußte, haben alle Autoren unter dem Bann der Vorstellung, alles an Kleift sei pathologisch, bas Material dabin ausgelegt, daß aus ben Briefen an Maria von Kleist der helle Wahnsinn spricht, der sich schließlich in dem schriftlichen Berkehr mit Frau Bogel au ausgesprochener Verrücktheit steigerte. Die Befangenheit und Boreingenommenheit ging fo weit, daß man Schriftstücke als Briefe ansah, die offenbar nichts als Ubungsblätter waren und sich auch gar nicht ber Schwieriafeit bewußt murbe, ben bei zwei Menschen mit anscheinend gang gleichen Symptomen auftretenden Wahnfinn zu erflären.

Uber Kleists Beziehungen zu Frau Bogel find die

verschiedensten Unschauungen zu Tage getreten; sollen wir Peguilhens Ungaben trauen, so dachte Kleist viel zu streng, um jemals die Ehre einer Gattin zu verletzen. Wir hören, daß sie gemeinsam musizierten, sich täglich sahen, sich zum Bedürfnis wurden. Wer will hier sondern und sichten, was Freundschaft, was Liebe in solcher Macht der Gewöhnung war.

Die drei Briefe an die andere Frau, die später Kleift den Teilnehmer an allen ihren Freuden, an allen ihren Leiden genannt hat, atmen eine heiße Leidenschaft, sie ver= raten das qualende Gefühl, daß die Briefempfangerin eine tiefere Neigung für die Todesgefährtin bei ihm voraus= feten konnte, fie bitten um Bergebung, weil er Marie oder vielmehr fich felbst "hintergangen" habe, fie sprechen ben Bunsch aus, sie als die "Allereinzige" im Jenseits wiederzusehen. Rein Zweifel, hier bestand ein fehr inniges Berhältnis, bas man beuten fann, wie man will: als eine verlangende Leidenschaft oder als den ent= fagungsvollen Bund zweier sich tief verstehender Menschen. Unfer ganges Intereffe muß fich barnach auf die Ber= fönlichkeit dieser Bermandten bes Dichters konzentrieren, und wir fragen uns, wer war die Briefempfängerin, beren Namen gelegentlich in den Kleiftbiographien auftaucht, über die wir aber doch niemals etwas Genques pernehmen.

Brahm nennt sie leichthin des Dichters "mütterliche Freundin", Bülow sucht in ihr entschieden unzutressend die Empfängerin einiger Briefe des Dichters furz hier flasst bisher eine weite Lücke in der Lebensbeschreibung des Dichters. Ich habe versucht, diese Lücke wenigstens bis zu einem gewissen Grade auszufüllen, und ich glaube damit einiges Licht auf das Leben des Dichters und auf die Motive zum Selbstmord werfen zu können.

Maria Margaretha Philippine von Kleist war die Frau des bereits oben (S. 52) erwähnten Friedrich Wilhelm Chriftian von Kleift (1764-1820), der, wie wir bereits angeführt haben, in besonderer Gunft beim Könige stand, in Potsdam beim Infanterie-Regiment Nr. 18 diente und daselbst in rascher Karrière bis zum Major anstieg. In der Schlacht bei Großbeeren zeichnete er sich als Kommandant des 6. Kurmärkischen Land= wehr=Infanterie=Regiments besonders aus und erhielt bei dieser Gelegenheit das Eiserne Rreuz. Nach dem Feldzuge erfrankte er infolge der Strapazen, erhielt den Abschied und wurde Zolldirektor in Neuhaus bei Müll= rose; im Jahre 1818 ließ er sich pensionieren und starb im Februar 1820 zu Potsdam an der Schwarzsucht. Für die Angabe Zollings, daß Chriftian von Kleift Flügel= adjutant des Königs war, finde ich keinen Anhaltspunkt. Seine Frau war eine geborene von Gualtieri, Tochter des Bezirksrats Albert Samuel von Gualtieri und der Margarethe Bastide. Der Che entstammten vier Kinder, ein Sohn und drei Töchter. Die beiden alteren Töchter starben jung an einem Tage (21. Januar 1798); die britte Tochter wurde am 18. November 1800 geboren.

Offenbar spielt dieser Better und seine Frau im Leben des Dichters eine hervorragende Rolle. Ich habe schon oben erwähnt, daß er aller Wahrscheinlichkeit nach seiner Protektion die Aufnahme in das vornehme Potsdamer Regiment verdankt. Die rasche Erledigung der von Kleist eingereichten Demission dürsen wir wohl auch

feiner Fürsprache zuschreiben; benn es ift auffallend, daß das gleiche Gesuch des Freundes Kleifts, des Leutnants p. Bfuel, drei Jahre auf feine Erledigung warten ließ. Der im Sommer 1804 auftauchende Blan: Rleift im Gefolge des Majors Veter v. Gualtieri 1) als Attaché in Madrid, geht offenbar wieder von den Berwandten in Potsdam aus; 1805 fteht Maria v. Rleift mit dem Dichter in regem Briefwechsel (nach ungedruckten Briefen) und erwirkt für ihn die Benfion, welche er feit Dezember 1805 aus der Privatschatulle der Königin Luise bezog. Mit der so häufig in des Dichters Briefen erwähnten "Rleiften" ift immer seine Cousine Maria gemeint. Aus der verwandichaftlichen Beziehung erklärt fich auch ungezwungen die Tatfache, daß wir Kleift regelmäßig nach feiner Un= funft in Berlin nach Potsbam für längere ober fürzere Beit hineilen feben. Alles Momente, die auf eine intime Beziehung Kleifts gerade zu diefer Familie bin= weisen und auf eine lange bestehende herzliche Reigung au Maria v. Kleift. Ich glaube, daß sich hieraus auch die befremdende Erscheinung erflärt, daß wir lange Jahre por seinem Tode nichts von einer gärtlichen Beziehung des Dichters hören, deffen Berg anscheinend fo leicht entflammte.

Das verwandtschaftliche Verhältnis sollte nicht ungetrübt bleiben. Wir ersahren nämlich, daß sich der Major v. Kleist von seiner Frau scheiden ließ. Die

<sup>1)</sup> Es scheint, daß Maria v. Kleist das Unglück hatte, auch ihren Bruder durch Selbstmord zu verlieren. Er starb bald nach seiner Versetung nach Madrid und in der Presse wurde unverholen erklärt, daß der Gesandte eines nordischen Staates in Wadrid eines gewaltsamen Todes gestorben sei.

Gründe find unbekannt, aber zeitlich muß die Scheidung ungefähr mit Kleists Selbstmord zusammenfallen. Es war mir bisher nicht möglich, aus den Kirchenbüchern das genaue Datum der Scheidung zu erfahren, von den zu= ftändigen Behörden, an die ich mich gewendet, habe ich eine befriedigende Antwort nicht erhalten. Aber wir werden wohl nicht fehlgehen, wenn wir die Scheidung in das Todesjahr des Dichters verlegen. Im Februar 1810 war Kleist noch in Potsdam (nach Steig; Neue Berichte zu Heinrich v. Kleift) und am 28. Februar 1813 hat sich Friedrich v. Kleist zum zweitenmale verheiratet mit Sophie Elisabeth Reinell aus Brandenburg. Alles fpricht dafür, daß die Scheidung felbst oder boch die ehelichen Differenzen, welche die Scheidung herbei= führten, dem Selbstmord des Dichters unmittelbar voraus= gingen.

Damit lassen sich einige begleitende Umstände vor und nach der Katastrophe viel befriedigender erklären, als es bisher geschehen ist. Die demütigende Szene an der Mittagstafel in Franksurt "zwischen den beiden Schwestern, besonders als die alte Wackern dazukam", der Borwurf, daß er "ein ganz nichtsnütziges Glied der menschlichen Gesellschaft, das keiner Teilnahme mehr wert sei" — kurz die ganze den Dichter so schwer deprimierende Szene läßt sich wohl nur mit Bezug auf die Potsdamer Borgänge erklären. Auch das Stillschweigen Ulrikes nach des Bruders Tode, und die Tatsache, daß sie über die Tat ihres Bruders nie ein Wort verlauten ließ, sindet eine befriedigende Erklärung nur in ihrem Bestreben, die Familienvorgänge vor der Öffentlichseit geheim zu halten. Dasselbe Motiv wird wohl Maria

v. Kleist geleitet haben, wenn sie auf die direkte Anfrage Tiecks eine auffallend nichtsfagende Antwort gab.

Boraussichtlich werden sich die Borgange, die mit der Scheidung zusammenhingen, in Potsdam abgespielt haben, und es wird deshalb der Familie möglich gewesen sein, die Tatsache so geheim zu halten, wie es wirklich geschehen ift. Gerade der Umstand, daß den Freunden Kleifts hiervon anscheinend nichts befannt wurde, spricht für meine Vermutung, daß die Chescheidung in den Sommer oder Serbst 1811 fällt, denn um diese Zeit waren, wie her= vorgehoben, fämtliche Freunde des Dichters andauernd oder auf längere Zeit abwesend von Berlin. Aber doch sickerte einiges durch in die Offentlichkeit und wurde wenigstens in den hoberen Gesellschaftsfreisen befannt, dafür spricht eine bisher wenig beachtete Briefftelle des alten Körner: "Bon Kleifts Tode schreibt die Chodo= wieda an die Biatoli, Kleist habe eigentlich nicht die Bogel, sondern eine andere Frau (auch nicht die Sendel) geliebt."

Das ift das tatsächliche Material, das vorläufig über den Selbstmord Kleists und seine Motive vorliegt. Es kann meine Aufgabe nicht sein, die Konsliste, die sich hieraus ergeben, im einzelnen zu versolgen und mich in Kombinationen zu ergehen. Es genügt, den Dichter, der von neuem in der Armee angestellt wird, in einer Situation zwischen zwei Frauen zu zeigen, aus der es für ihn und seine Offiziersehre einen Ausweg nicht gab. Nachdem erst ihr Mann zur Chescheidung sich bereit erstlärt, blieb es für Kleist eine Chrensache, Frau Bogel zu heiraten. Das war ihm unmöglich, einerseits, weil es dem mittellosen Sauptmann die Ungnade des Königs

zugezogen hätte und dann, weil es feine zweifellos in= time Beziehung zu Maria von Kleist nicht zuließ. Man beachte nur in den Briefen an Maria, welche Gemiffens= sfrupel es ihm verursacht und wie verletzend gegenüber ber Briefempfängerin es ihm erscheint, daß er sich mit der anderen auch nur im Tode vermählt. Kleifts Gelbstmord ist nicht die Tat eines Geisteskranken oder eines Lebens= überdrüssigen, nicht die Tat eines großen Egoiften, der in eigener Not sein schwerbedrängtes Vaterland aufgibt, nicht die Tat eines Don Quixote, der das Begehren einer Frau erfüllt und fie erschießt, weil er es versprochen, jeden Wunsch zu erfüllen, — sondern hier hat sich lebendiger Reichtum plöglich bankerott erklärt, in einem Rampfe widrigfter Umftande. "Die Wahrheit ift, daß mir auf Erden nicht zu helfen war!" Der Schmerzens= schrei entrang sich seiner Bruft, als sein flares Denfen einen Ausweg nicht mehr fah, nicht aber, weil er in hellseherischer Erfenntnis, wie Sadger will, unmittelbar vor seinem Tode seine eigene geistige Erkrankung in ihrem Fortschreiten erkannt hatte.

In der allgemeinen Auffassung des Selbstmordes stehen die Anschauungen der Mediziner resp. Psychiater und die der Laien ziemlich schroff gegenüber. Die ersteren afzeptieren die Ansicht Laurets, nach welcher, wie wir uns jetzt ausdrücken, die Tat des Selbstmörders immer auf eine psychische und geistige Störung oder doch auf eine neuropsychopathische Anlage zurückzusühren ist; die große Menge glaubt wenigstens in vielen Fällen an den Selbstmord als an den einzig verständlichen Ausweg auch bei vollkommener geistiger und nervöser Intaktheit; sie läßt sich von der Bühne herab überzeugen und will

in ihrem Helden nicht einen Neuropsychopathen erblicken. Ich glaube, die Frage läßt sich in derselben Weise besantworten, wie der Zusammenhang zwischen Verbrechen und Geisteskrankheit. Zweisellos gibt es angeborene Verbrecher, d. h. Menschen, deren Gehirnorganisation so unzureichend ist, daß die Motive, die ersahrungsgemäß normale Menschen zur Beobachtung gegebener Vorschriften zwingen, bei ihnen versagen. Aber auf der andern Seite gibt es Bedingungen, unter denen jeder zum Missetäter wird, und die Organisation der Mehrzahl ist so mangelhaft, daß unter ungünstigen Umständen (Not, Verführung, heftige Afsette u. s. w.) die Widerstandskraft nicht ausreicht. Der Durchschnittsmensch stiehlt nicht, oder er wird nur stehlen, wenn er sich anders nicht helsen kann.

Denselben Maßstab müssen wir an die Beurteilung des Selbstmörders legen. Wir werden den Selbstmord in keinem Falle rechtsertigen können, ebensowenig wie den Diebstahl oder sonst ein Berbrechen. Aber bei der Beurteilung des einzelnen Falles werden wir uns auf den Standpunkt des Durchschnittsmenschen stellen und die Wirkung der Motive abwägen müssen. Und der Mangel der menschlichen Organisation wird umso weniger hervortreten, je verwickelter und je zwingender die Motive gewesen sind, welche die Katastrophe herbeisührten. Bon dieser Aussassung ausgehend wird in dem Falle Kleist die ärztliche Diagnose in den Hintergrund treten vor der Wucht äußerer ungünstiger Umstände.

## Shlußwort.

Wir find mit unseren Betrachtungen über Heinrich von Rleift zu Ende. Unser Wiffen über den Dichter ift bislang Stückwerk. Aber ich glaube doch, gezeigt zu haben, daß es nicht angeht, ihn ohne weiteres als geistig Kranken, als Degenerierten, als Narren oder, wie man nichtssagend sich ausdrückt, als "problematische Natur" abzutun. Dabei habe ich nicht in Abrede gestellt, daß fich auch bei Kleift disharmonische Züge nachweisen laffen; aber ein genialer, im medizinischen Sinne ftrena harmonischer Mensch ift ein Zufunftstraum. Gerade bei den Menschen, die, sei es als Genius im engeren Sinne, oder als Selden in der ersten Reihe stehen, find neben ihren großen Eigenschaften unverkennbare Defekte und degenerative Zeichen nachweisbar. Es würde nicht schwer fallen, solche schon äußerlich bei Kleist nach= zuweisen. Man denke nur an den oben besprochenen an= geborenen Defekt, an das bartlofe Gesicht, an die schwere Runge 2c., — aber diefe fowie andere vereinzelte Symptome beweisen nichts. Nur die Beobachtung des Menschen in seinen Lebensbeziehungen, bas eingehende Studium feiner Sandlungen und Geistesprodufte, die Erschliefung ber in ihm wirkenden Triebe aus seinen Handlungen erlaubt uns ein Urteil über den Wert seiner Berfonlichkeit.

Indem wir in unserer Untersuchung diesen Standpunkt zu verfolgen suchten, glauben wir den Beweis erbracht zu haben, daß die Nation in dem frühzeitigen Tode des Dichters einen ihrer besten, hervorragendsten, und nams haftesten Geister verloren hat.

Als Deutschland aufstand aus seiner Schmach, als es bald nach dem Tode des Dichters die Ketten abschüttelte, als es die Stirn erhob im Gefühl und Borjak, ehrlich und frei zu sein, da gedachten nur wenige noch des edlen Freiheitssängers, der so tief wie kein anderer den Berlust der nationalen Heiligtümeremp funden hatte; und als ihn die Nation wiedergewann, da wurde ihr das Zerrbild eines Geistesschwachen und Degenerierten vorgehalten. Die ärztliche Forschung hat die Chrenpflicht, auch hier helsend einzugreisen und der Nation ihren Genius zu retten; denn Carlyle hat recht, wenn er behauptet, daß man die Kultur eines Zeitabschnittes an der Aufnahme ermessen kann, welche das Genie bei ihm sindet.

## Machträge.

1. Gin hinterlaffenes Dokument bes Groffvaters von Seinrich von Rleift.

Rurze und gründliche Nachricht von ber Fundation und Erbauung ber Rirche in Schmenhien nebst allen dabei vorgefallenen Schwierigkeiten.

Der fromme Erzvater Jacob, als er auf feiner Wander= schaft und Reife von feines Baters Saufe begriffen mar, hat an dem Ort, wo Ihm Gott die Simmelsleiter zeigete, biefes Gelübbe gethan: Bo Ihn Gott werde behüten auf feinem Wege, den er reifete und ihm Brod zu effen und Kleider anauziehen geben und mit Frieden wieder heim in fein Baterland bringen, follte Gott fein Gott fein und ber Stein, barauf er die Nacht geruhet, follte ein Gottes-Saus werden, welches Berfprechen Er auch hernach redlich ins Werk gerichtet. So muß es auch billig noch heut ju Tag fein, daß, wenn uns Gott von Jugend auf viel geift= und leibliche Wohlthaten erweiset. wir uns befleißigen follten, alles zu thun, mas unter uns zur Beforderung feiner Ehre und Verherrlichung feines beiligen Namens gereichen tann. - Ich meinesteils habe bie Gute meines Gottes von meiner Jugend auf befonders empfunden. Denn nachdem Er mir, wie ich a. 1680 ben 11. November geboren war, drei Jahre barnach meine Mutter nahm, welcher auch 1690 ben 8. März mein Bater folgete, worauf ich mich bei meiner Mutter in Rowalck aufgehalten, bis mich mein Bater aus Ricow mit nach Brabandt genommen, wofelbst ich 1695, da ich gleich 15 Jahre alt war, zum ersten der Belage=

rung von Namur beiwohnte, darauf ich allen Campagnen von a. 1701 bis 1713 zum Teil in Deutschland, meistens aber in Italien beigewohnet. Und dennoch hat mich Gott behütet auf allen meinen Wegen, sein allmächtiger Schutz hat mich öfters aus den größten Gefährlichkeiten gerissen, daß mir auch kein Glied verlezet worden. Er hat mich als ein gütiger Bater sein Kind, versorget, ernährt und erhalten und nach allem mir zugestoßenen Ungemach, dennoch mit Frieden wieder in mein Baterland zu den Meinigen, und was mir durch seine Gnade zugehöret, ja! endlich zu einer solchen Ruhe gebracht, daß ich Ursache habe, demselben den demüthigsten Dank abzustatten und darzulegen.

Dieses nun habe gemeint nicht füglich thun zu können, als wenn ich mich besliffe, keine Gelegenheit zu versäumen, sondern mich vielmehr willig finden zu lassen, wenn ich etwas beitragen könnte, daß Gottes Wort nicht allein mir und meinen Ungehörigen, sondern auch meinen Unterthanen und den Andern, die unter mir wohnen, bekannt und gemein werde, wohl wissend: Wo die Betrachtung desselbigen nachbleibet, daß auch die schuldige Ehrerbietung gegen Gott fällt, und viele Seelen in Blindheit, heidnischer Unwissenheit, ja gar in ihren Sünden bleiben und verderben. Daher habe mir daß alle Zeit die größeste Sorge sein lassen, daß leider verfallene Christenthum meiner Unterthanen auf allerhand Art und Weise wieder aufszurichten und zu verbessern.

Heizu kann man nun nicht eher kommen, als wenn man bahin sorget, daß die Leute das h. Wort Gottes nicht allein haben und lesen, sondern auch in denen dazu erbauten Kirchen fleißig hören und durch die h. Sacramenta in ihrem Glauben gestärket und erhalten werden. Und eben dazu sind auch von unsern gottseligen Vorsahren die Kirchspiele so eingerichtet worden, wie sie gemeinet haben nach den damaligen Zeiten diesen Zweck am besten zu erreichen.

Ob wir nun zwar unsern Vorsahren hiervor vielen Dank schuldig senn, daß sie so viel gethan als sie gekonnt und sich damals wollen thun lassen; so gebühret es sich doch, daß die Nachsolger dieses angesangene Gute nicht verschlimmern, son

bern vielmehr bei jeder Gelegenheit verbessern. Und zwar um so viel mehr: Da die Ramen der Christen von Tag zu Tage (Gott sei Dank) wachsen und zunehmen, folglich auch mehr Sorgfalt, Aufsicht und Unterricht bedürfen.

Daher die heutigen Zeiten mit den vorigen in vielen Dingen nicht zu vergleichen. Denn da vor diesen niemand gewohnet, theils wegen trübseliger Zeiten, theils wegen Mangel der Einwohner, da finden sich nun nach und nach wieder welche hin, und zwar an solche Örter, die von den Kirchspielen, dazu sie entweder geleget oder sich selbst hingeleget haben, so weit entfernt seyn, daß sie in den langen Tagen den ganzen Tagzubringen müssen, dis sie in die Kirche und wieder nach Hause gehen: zu geschweigen, daß sie dieselbe zu Winters Zeiten wohl gar nicht besucht oder auf's höchste, wenn sie zum h. Abendmahl gegangen sind. Daraus sich ein jeder rechtschaffene Christ den üblen Zustand solcher vermeinten Christen leicht vorstellen kann.

Solch Unheil habe nun anch hie erfahren müssen, und zwar mit Schmerzen, daß ich selbst nicht allein mit den Meinigen, sowohl wegen Weite als auch Gefährlichkeit des Kirchen-Weges des Gottesdienstes, wider meinen Willen östers mangeln müssen, sondern es haben auch meine unter mir wohnende Leute daher östers Gelegenheit genommen, den öffentlichen Gottesdienst zu versäumen, weil einige von denselben sast in 2 Meilen von der Kirche entsernt gewesen, dazu sie beslegen waren.

Endlich habe mich diesem Übel abzuhelsen, im Namen Gottes entschlossen, in meinem Dorse eine Kirche zu bauen, es toste auch was es wolle, indem ich ohnedem Alles, was ich habe, von Gott empfangen habe, und folglich auch schuldig bin, zu seinem Dienst und Shren wieder anzuwenden.

Was mir aber bieses heilsame Werk zu vollenden vor Mühe gekostet, ja was vor Beschwerlichkeit und Verdruß es mir gemachet, ist nicht wohl zu beschreiben. Denn da es ein gut Werk war, mußte es ohnsehlbar, auch von denen, welchen es nichts anging, angeseindet werden. Ja ich bin gewiß, wenn ich etwas erbauet hätte, was nur leiblichen Nußen gebracht

hätte, so würde nicht so viel Widerstand und Widerstreben gefunden haben, wenn ich auch gleich damit jemand hätte Schaden gethan.

Es folgt nunmehr im Text eine eingehende Darstellung aller seiner Eingaben bei den Behörden, seiner Ans feindungen, seiner gerichtlichen Prozesse 2c., dann fährt Kleist fort:

Mus allem diefen ift nun zu erfehen, mas für Unruhe, Mühe, Sorge und Verdruß ich habe ausstehen muffen, ehe Gott meine Feinde überwunden, und endlich feines ih. Namens Chre gerettet hat. Die Untoften aber, die mir der Bau verurfachet, und welche mir durch ben schweren, langwierigen und unnüten Broces gar fehr vermehret worden, fann fich nur ber, welcher Kirchen gebauet, recht porstellen. - 3ch bezeuge aber hiermit, daß ich alles, was ich gethan, nicht aus eiteler Ehre, mir nämlich badurch einen Namen zu machen, ober aus Gigenfinn gethan habe, fondern aus hochft bringender Roth, weil ich fahe, daß die Ehre Gottes in diefer Gemeinde nicht tonnte beffer befördert und den armen Seelen meiner Unterthanen nicht anders konnte gerathen werden. So habe ich es auch nicht als ein verdienstliches Werk angesehen, indem ich, wie ich vorher schon gesagt, alles, was ich habe, von Gott empfangen habe, und wohl weiß, daß ich damit nichts verbiene, wenn ich es auch Ihm alles wiedergabe. Von diesem allen ift mein Gemuth ber befte Beuge.

Es folgt ein längeres Gebet. Dann hebt er noch sein und seiner Nachkommen Recht als vocierender Patronus hervor, er erklärt sich bereit, die Kirche aus eigenen Mitteln noch weiter zu erhalten und schließt endlich mit einem Appell an seine Kinder:

Euch aber, meine lieben Kinder, ermahne ich, daß Ihr ja bebenket, was Euch durch diese zeitlichen Unkosten für ein großer, geistlicher Nugen zugewachsen. Ihr seid hierdurch in einen solchen Stand gesetzt worden, daß das Wort Gottes reichlich unter Euch wohnen kann. Lasset aber auch das Wort,

welches Euch äußerlich gepredigt wird, einen guten innerlichen Ruten schaffen an eueren Seelen, und lernet baraus erkennen. daß Gott fürchten, die allergrößte Beisheit, und daß die füße Liebe Jesu Chrifti alle Erkenntnis übertrifft. Befferes fann ich euch nicht hinterlaffen. Werdet ihr auch Gott von ganzem Bergen fürchten, so wird euch Gott auch zeitlich nicht unverforat laffen, benn es ift Gott nicht unmöglich, aus wenigen viel machen und das Rleine zu vergrößern. Bei Durchlefung Gures Erb-Bergleiches werdet ihr einmal erfehen, mas ich im Anfang gehabt, und wie es Gott hernachmals vermehret und gesegnet hat, daß ich durch seine Gnade nicht sowohl für euer aeistliches als auch für euer leibliches Wohl habe Sorge tragen tonnen, das führe ich hier zur Ghre Gottes an und Guch zu= gleich zu zeigen, auf wen ihr euer ganges Bertrauen feten muffet, wenn Eure Sache hier leiblich gedeihen und es euch auch hernach ewig wohl gehen foll. Gott aber, vor dem mein Bater ge= wandelt war: Gott, der mich ernähret hat von meiner Jugend auf - der Engel, der mich behütet hat und erlöfet bis hierher von allem Übel, der fegne euch, daß ihr nicht allein möget machsen und viele werden auf Erden, sondern daß ihr auch moget Bertzeuge feiner Chre werden zum Breife feines aller= heiligsten Namens, so habe ich, wenn ich dies erlange, bie zeitlich schon genug. Eure Pflicht aber ift, daß ihr allezeit, auch nach meinem Tobe mit Liebe und Dankbarkeit gedenket an euren Bater, ber für euch väterlich geforgt.

# 2. Gine Stammbucheintragung des Studenten Seinrich v. Rleist.

Die folgende Eintragung in ein Stammbuch befindet fich im Besitze der Familie von Schönfeldt. Die Unters schrift "Bruder und Freund" scheint darauf hinzuweisen, daß sie aus den Frankfurter Studentenjahren stammt. Sie lautet folgendermaßen:

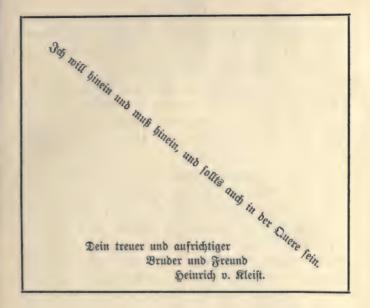

#### 3. Beitrage gu bem Aufenthalt Rleifts in Dresben.

Im folgenden gebe ich einige kleine Ergänzungen zu dem Lebensbilde Aleists, die an sich unbedeutend, bei dem mangelhaften Material über Kleist immerhin beachtenswert sind.

Aus Kleists Briefwechsel mit Ulrike geht hervor, daß diese ihn mit Geld bei der Gründung des Phöbus unterstützte. Wie groß der aufgewendete Geldbetrag war, läßt sich aus der Korrespondenz nicht ersehen. Nun entnehme ich einer Notiz im Handexemplar von Bülow, daß Kleist auch von anderer Seite bei der Gründung des Unternehmens mit Geld unterstützt wurde. Im

Jahre 1809 lernte Kleift in Dresden auch den General von Carlowitz kennen, der als Gouverneur von Breslau ftarb, und mit dessen Gelde, wie es bei Bülow heißt, der Phoebus gestistet wurde.

Zu dem Freundeskreise des Dichters gehörte auch der Rittmeister von Bose, eine Art Fallstaf, Cyniker, der nachts oft auf der Elbbrücke schlief und bei Tage meist da saß, um Neuigkeiten abzupassen, wegen seiner Stärke zu bequem zu gehen 1).

An einer anderen Stelle 2) habe ich darauf hinge= wiesen, daß die Angabe Zollings und anderer, Rleift habe die Schauspielerin Henriette Bendel8)=Schütz zuerst in Berlin kennen gelernt im Sause eines Bankiers, wo sich die famose Szene absvielte, die Bequilhen berichtet, nicht der Wahrheit entspricht. Ein Brief aus dem Jahre 1807, zu dem ich eine Ergänzung beibrachte, scheint mir nicht, wie man bisher annahm, an Maria von Rleift gerichtet, sondern eben an die berühmte Schauspielerin. Dafür spricht der Inhalt und der mit fräftigen Ausbrücken durchsette Stil des Briefes, por allem aber auch die Notiz Bulows in seinem Sanderemplar, daß er das Brieffupplement von Wilhelm Schut, dem fpateren Manne der Schauspielerin, erhalten hat. Es ift auffallend genug, daß Bülow neben den Bermerk: "alle vorstehenden Auszüge besitze ich von Wilh. Schüt, die Frage fest: "Un wen find die Briefe gerichtet?" ohne die naheliegende Antwort finden zu können. Es entsteht

<sup>1)</sup> Wörtllich bei Bülow.

<sup>2)</sup> Euphorion 1. c.

<sup>8)</sup> Micht "Saendel".

für uns die weitere Frage, ob und wo sich eine Gelegenheit zur Bekanntschaft des Dichters mit der Schauspielerin, die ein reichbewegtes Wanderleben führte, fand.

Mus ihren eigenen Aufzeichnungen miffen wir, daß fie im Jahre 1806 in Stettin den Militärargt Dr. Benfel beiratete, nachdem ihre Che mit Gunicke und fpater mit Dr. Mener geschieden war; nach sieben Monaten einer glücklichen Che ftarb Bendel am Inphus im Spital. In verzweifelter Stimmung und in dürftigster Lage bemühte fich Senriette, jur Buhne guruckzufehren; aber ihre Bemühungen schlugen fehl, und Iffland lehnte es mit Bestimmtheit ab, sie wieder in den Verband des Berliner Theaters aufzunehmen. In ihrer schwierigen Lage fah fie fich genotigt, in Salle bei ihrem Schwiegervater ein Ufpl zu suchen. Bier lernte fie Schütz fennen: auf fein Unraten ging fie nach Dresden und begab fich in die Schule des Archäologen Boettiger, um bei ihm das Studium der Antife fortzusetzen, welches fie ein Jahrzehnt vorher in Frankfurt a. M. bei Bforr be= aonnen und in Berlin unter Engel wiffenschaftlich be= trieben hatte. Dem genauen Renner der alten und modernen Kunft dankte die jett in ihrem 35. Lebens= jahre und auf dem Zenithpunkt weiblicher Schonheit ftehende Benriette die feinste Ausbildung in der mimischen Blaftit, beren Bervolltommnung fortan die höchfte Auf= gabe der Künstlerin wurde.

Wir sehen aus dieser Darstellung, daß Henriette Hendel-Schütz in derselben Zeit wie Kleist in Dresden weilte, und da der Archäologe Karl August Boettiger auch mit Kleist Umgang pflegte, so waren von selbst Anknüpsungspunkte zwischen Dichter und Schauspielerin

gegeben. Die Beziehungen beider haben fpater, nach= dem Rleift Dresden verlaffen und die Schausvielerin 1810 eine neue Che mit Schütz geschloffen und ihr Wanderleben wieder aufgenommen hatte, fortgedauert. Kleist verkehrte mit dem Chepaar, als es im August 1810 von Hamburg kommend, kurze Zeit in Berlin verweilte, und in den vier Nummern der Abendblätter vom 13.—16. Februar 1811 veröffentlichte er einen langen Brief Henriettens, der eine Reiseschilderung von Wien nach Salzburg aus dem Jahre 1809 enthielt.1) Der Brief, dem Kleist eine Einleitung vorausschickte, mar gerichtet an jemand, der nicht genannt sein wollte. Steig vermutet hinter "jemand" den nunmehrigen Gatten ber Schreiberin; da wir aber miffen, daß Kleift felbft mit ihr in Korrespondenz stand, so können wir wohl annehmen, daß der Brief direkt an ihn gerichtet war. Es ift bekannt, daß im April 1811 eine öffentliche Vorlesung des Professor Schütz aus der Benthesilea per= anstaltet wurde mit vantomimischen Darstellungen seiner Gattin.

Die Beziehungen des Dichters zu der Schauspielerin waren darnach intime und langdauernde; welchen Grad der Intimität sie erreichten, läßt sich augenblicklich nicht seststellen, wenn man nicht gerade aus der Briefstelle des alten Körner, "Kleist habe eigentlich nicht die Bogel, sondern eine andre Frau — auch nicht die Hendel — geliebt", Schlisse nach dieser Richtung ziehen will.

<sup>1)</sup> Steig 1. c. pag. 453.

### 4. Über Aleifte Freund Ludwig v. Brodes.

Unter den Jugendfreunden Kleists ift der bemerkens= werteste und derjenige, der zweifellos den größten Gin= fluß auf die Entwicklung des Dichters ausgeübt hat, Ludwig von Brockes. Wir wiffen aus Kleists Briefen, mit welcher Bereitwilligkeit er auf den Vorschlag des Freundes einging und mit ihm nach Bürzburg reifte, wie große Geldopfer er brachte, und wie er auf der Reise felbst mit nie ermüdendem Wohlwollen, mit ftillem und anspruchsvollem Eifer und wohltuendem Bartgefühl bis ins kleinste für des Freundes Behagen forgte. Über die Perfönlichkeit dieses Mannes, von bem Varnhagen fagt: "Sein Name ift nirgends in ber Literatur ober sonft in die Offentlichkeit durchaebrungen: aber er verdient umsomehr festgehalten zu werden, da vielleicht noch fünftige Denkmale seiner vielfach eingreifenden Versönlichkeit an das Licht treten". ist nichts bekannt, und die Forschung hat sich das reiche biographische Material, das bis vor wenigen Jahren noch aufbewahrt mar, entgeben laffen. Wir wiffen nur durch Barnhagen gang allgemein, daß er eine in vielen beutschen Lebenskreisen vertraute Erscheinung war, ein edler, gebildeter Mann voll hohen Ernstes der Seele und von großer Gradheit des Gemütes, der in seiner Un= fpruchslosigfeit und Stille ftart auf feine Freunde wirkte, und an dem Männer und Frauen mit Leidenschaft bingen. Für fein großes Wiffen, für feine Geiftes= und Gemüts= bildung sprechen die zahlreichen Eintragungen in dem obenerwähnten noch vorhandenen Buche, welches den Briefentwurf von Kleift enthält. Im Unschluß an den

Brief findet sich daselbst eine Eintragung von v. Brockes, die ich wiedergebe, weil sie mir unmittelbar unter dem Eindruck von Kleists Briefe geschrieben scheint und damit ein Licht wirft auf seinen Inhalt und die Gemütseversassung Kleists.

"Wer mit warmem, gefühlvollem Herzen geboren wird, das sich gern an seine Brüder und unter ihnen vorzüglich an Die anschließt, die gur fleinen Bahl ber Golen gehören, und bann immer und immer wieder zurückgewiesen fich fieht burch den kalten Blick derer, die nur nach der äußeren Gulle schnell die unsichtbare Seele beurteilen, weil ihm das nicht marb, mas gleich beim erften Unblid gefällt und einnimmt - o wie schmerzlich find beffen Empfindungen, wem jener erkaltende Blick trifft und unwiderstehlich ihm fagt. er werde verkannt! - Singeben mochte er dann in eine ein= fame Bufte, fern von allen lebendigen Befen, und den Schmerz ausweinen, der sein Inneres zerreißt, daß er sich ausgestoßen fieht von denen, die er liebte, wie er fich felbst liebt. - Rur ber Gebante an ben, ber mit gerechter Sand jedem feiner Ge= schöpfte Freud und Leid zuwog, vermag bann die Finfternis ju erhellen, die ihn umhüllt. Zu ihm blickt er auf und verehrt schweigend feine Bege, die früh ober fpat bahinführen, mo alles immer heller und heller wird, bis auch ber fleinfte Rebel por den mächtigen Strahlen der Wahrheit dahinfinft und tief= anbetend, erfüllt mit Dant und Entzücken die feligen Geifter aller in Rlarheit und Licht, von allen Erbenfeffeln entbunden, unendlicher Wonne Genuß empfinden."

Das biographische Material, das ich über L. v. Brockes auftreiben konnte, ist sehr spärlich. Die Familie stammt aus Lübeck; daselbst haben vor mehr als 300 Jahren angesehene Männer dieses Namens gelebt. Der Abel wurde der Familie erst im 18. Jahrhundert verliehen, und zwar erhielten ihn laut Ausweis des noch vorshandenen Abelsbriefes die beiden Brüder Berthold Heins

rich und Erich Nikolaus, Sohne des Verfaffers des irdischen Bergnügens in Gott. Erich Nifolaus, Großfürst Ruffisch= und Schleswig-Bolfteinischer Juftigrat und Sefretarius bei dem Regierungstonzil zu Riel, mar der Großvater von Ludwig v. Brockes. Sein Bater mar Offizier, wenig bemittelt, starb jung und hinterließ außer Ludwig noch eine Tochter; die Mutter, eine geb. v. Gickstädt aus Roblens in Mecklenburg, wird als gebildete Frau geschildert, von lebhaftem Geifte, die mit gärtlicher Liebe an dem Sohne hing. Ludwig, 1769 geboren, verlebte die Jugendjahre hauptfächlich auf den Gütern der Berwandten mütterlicherseits, und fam als Student 1788 zum erstenmale nach Göttingen: Stammbuchblätter aus den Jahren 1797-1800 beweisen, daß er auch in diesen Jahren wieder als Student in Göttingen weilte. In ber Zwischenzeit treffen wir ihn in Griebow, Rendsburg, Dargun (Mecklenburg). In den letteren Ort verschlug ihn auch das Amt, das er später nach der Würzburger Reise antrat; doch blieb er kaum ein Jahr dort, da er sich in den engen Kreisen zu unglücklich fühlte. Sein Tod entbehrt nicht einer gewissen Tragif. In lang= jähriger Arbeit hat er sich gemüht ein Vermögen zu fammeln, um seine langjährige Verlobte, eine verwitwete Gräfin Cacilie B., ebelichen zu können. Auf der Reise zur Sochzeit, nachdem alle Sinderniffe beseitigt, stirbt er in unmittelbarer Nähe seiner Braut, in Bamberg. Bei feinem Tode erschien in der Presse die folgende

#### Notifitation.

Zum tiefen Schmerz für die gebeugten Seinigen und für alle, welche den edlen, treuen, rastlos gemeinnützig wirkenden Mann kannten und ehrten, starb 23. September zu Bamberg Rabmer, Rieft-Broblem.

in einem Alter von 46 Jahren Herr Ludwig von Brocks. Was diesen Schmerz über alles vermehrt, ist, daß der Berskärte dem schmerz über alles vermehrt, ist, daß der Berskärte dem schmen Augenblick Seines Lebens so nahe stand, in welchem Er durch den Besich seiner teuren Berlobten, der glücklichste Freund zu werden bestimmt war, und durch himmslisches Wohl unendlich für das viele Glück besohnt werden sollte, welches Er in den mannigsaltigen und wichtigen Bersbindungen des Lebens, in denen Er als Berwandter, als Gesellschafter, als Mensch, als Christ zu wirken aufgerusen war, so kräftig und geräuschlos vorbereitet hat. Der Christschweigt bei einem solchen dunklen Verhältnis des Lebens und betet in Demut an.

Lindernden Trost schenkt zwar der Gedanke, daß wir solchen Verwandten und Freund hatten. Doch beruhigt auch die stille Teilnahme edler Menschen in den Augenblicken eines gerechten Schmerzes. Diesen und allen, welche den Tod des und so früh Entrissenen mit und betrauern, teilen wir unsern Schmerz mit. Oft wird der Geist des von und Geschiedenen und umschweben, und wenn wir ihn tief gebeugt viel zu früh in unsere Mitte vermissen, wird daß, was er hier gewirkt und fortdauernd noch wirkt, und allein aufrichten und trösten.

v. Gloeden, Major.

Griebow in Schwedisch-Pommern ben Greifswald, d. 5. Ropbr. 15.

## Register.

(Die Rablen bebeuten bie Geiten.)

Albanus, C. Eduard, sein Brief an Tieck 8; Biographisches 9. Arnim, Achim von, Aleists Freund 22. Auerswald, Hans von, Oberpräsident; Kleists Freund 97.

Böttiger, Karl August, Archäologe, über Käthchen von Heilsbronn und Biographisches über Kleist 115; Freund von Kleist 173; Lehrer von Henriette Hendel-Schüt 173.

Bofe von, Rittmeifter, Freund Rleifts in Dresden 172.

Brahm, Otto, Rleiftbiograph 3.

Brentano, Clemens, Freund von Kleist 22; sein Ausspruch über Ulrike 47; urteilt über Kleist 123. 134.

Brockes, Ludwig von, ein Jugendfreund von Kleift 56. 57 ff.; fein Tagebuch 65; fein Brief an Kleift 66 ff.; Biographisches über ihn 175 ff.

Bülow, Eduard von, Rleiftbiograph 2.

Carlowit von, General, unterftütt Kleist bei Gründung des Phobus 172.

Dahlmann, Friedrich, berichtet über Kleift an Julian Schmidt 18. 54. 96. 151.

Fouqué, Friedrich de la Motte, Freund von Kleift 22.

Genaft, Eduard, Schauspieler, berichtet über die Aufführung des Berbrochenen Krug in Weimar 28. 29.

Gent, Freund von Rleift 22.

Smelin, Physikus in Heilbronn, seine Beziehung zu Kleist 113. 117. Goethe, Psychologisches 20. 88; sein Berhältnis zu Kleist und seine mündlichen und schriftlichen Außerungen über Kleist 23 ff.; seine Abstammung 48; psychische Störungen bei — 91; seine und Kleists Produktivität 99.

Grabbe 92. 134.

Grillparzer 126.

Günther 92. 134.

Hartmann, Maler in Dresden, berichtet über Kleists Attentatsversuch 22.

Hendel-Schüh, Henriette, Schauspielerin, ihre Beziehung zu Kleift 172; Biographisches 173.

Souwald 126.

huber, bespricht Familie Schroffenstein 22.

Kleist, Alexander Georg Wilhelm von, des Dichters Onkel 40.

- —, Bernd Christian von, des Dichters Großvater 39; ein hinterlassens Dokument desselben 39. 166.
- -, Franz Heinrich von, des Dichters Onkel 40.
- —, Friedrich Wilhelm Christian von, des Dichters Vetter 52; seine Beziehungen zum Könige 52; seine Laufbahn 53; seine Che 53.
- —, Heinrich von, seine Familie 8; seine Briese 10 ff.; seine Abstammung und Familie 38 ff.; seine Beziehungen zur Stiesschwester Ulrike 46; als Kind, Soldat, Student 50 ff.; seine Erziehung 50; seine Studien 54; seine Reise nach Würzsburg 57; Charakterzeichnung 73. 74; Psychische Störungen bei 75; vermeintlicher Anstaltsausenthalt 89; als Dichter und Kämpfer 94; Verhältnis zu Julie Kunze 100; Attentat auf Abam Müller 101; Attentat auf Napoleon 102; Mitzglied einer geheimen Verbindung 105; Berliner Ausenthalt 135; Selbstmordtrieb 147; taedium vitae 153; Tod 147; Beziehung zu Adolfine Vogel 156; Beziehung zu Maxia von Kleist 157; eine Stammbucheintragung 170.

Seine ersten Dramen 80 ff.; seine Werke vom Standpunkt ärztlicher Kritik 109 ff.; Penthestlea 110; Käthchen von Seilsbronn 113; Prinz Friedrich von Homburg 118; Wiffen,

Schaffen, Zerstören, Erhalten 120; Michael Kohlhaas 127; heilige Cäcilie 128; Berliner Abendblätter 139; Mystisches bei — 125; Unsittliches bei — 129.

Kleift, Joachim Friedrich von, des Dichters Bater, Bioaraphisches 39.

-. Leopold von, des Dichters Bruder 40.

-, Maria von, Biographisches 157; Chescheibung 159.

-, Ulrike von, Beziehung zum Bruder 8; Charafter 41 ff.

Klingemann, urteilt über Kleift 22.

Rörner 22, 161, 174.

-. Emma, über Kleift 97.

Runge, Julie, Beziehung zu Rleift 101.

Laue, Schriftsteller, berichtet über Kleists Attentat auf Napo-

Lenau 92, 134.

Lena 92, 134.

Leopardi Giacomo, Celbftmordtrieb 150.

Levin, Rabel, Freundin von Kleift 144.

Lombrofo, urteilt über Rleift 3.

Love de Bega 99.

Müller, Abam, Freund von Kleist 22; schickt den Amphitryon an Goethe 25.

Pannwit von, Better von Kleift 9. 41. 48. — Juliane von Kleifts Mutter 38, 39.

Petrarfa 92.

Pfuel, Ernst von, Kleists Freund, berichtet über Kleist an Wilbrandt 18. 19 ff.; Geburtstag und Drt 94; Wiedereintritt ins Heer 95; kampst bei Auerstädt 107; Schickfale nach Auerstädt 107; geht mit Kleist von Königsberg nach Berlin 108.

Scott, Balter 99.

Schiller, Beziehung ju Rleift 22; pfychische Störungen 90.

Schmidt, Julian, seine Neuauflage der Tieckschen Kleistausgabe 2. Schubart 92.

Schubert und Rleift 110. 114. 117.

Staegemann, Friedrich August von, Kleists Freund 97. Struensee, Rleists Borgesetzter 55. 57.

Taffo 92.

Tieck, Ludwig, gibt die hinterlaffenen Schriften Kleists heraus 1. 7. 105; schreibt Kleists Lebensstizze 2. 96; urteilt über Familie Schroffenstein 81; Psychologisches 119.

Varnhagen, Bekanntschaft mit Kleift 25.

Wagner, Richard, Psychologisches 20.

Werner, Zacharias 126.

Wieland, urteilt über Guistard 22. 23. 82; will am Phöbus mitarbeiten 29.

Wilbrandt, Adolf, Rleiftbiograph 2.

Zenge, Wilhelmine, Kleists Braut 13; — und Luise urteilen über Kleist 96.

Bolling, Theophil, Kleiftbiograph 3.

Bichotte, Beinrich von, Freund von Rleift 22.

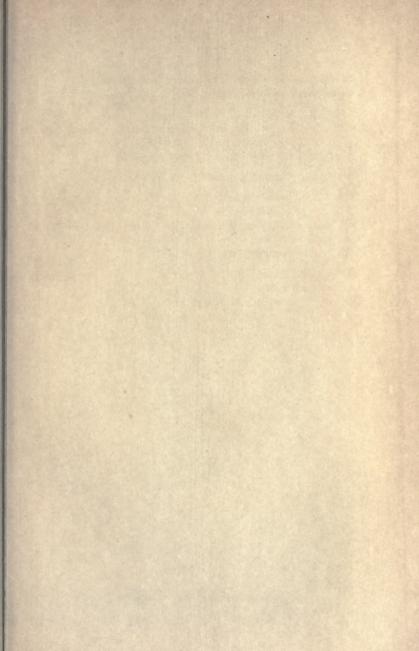



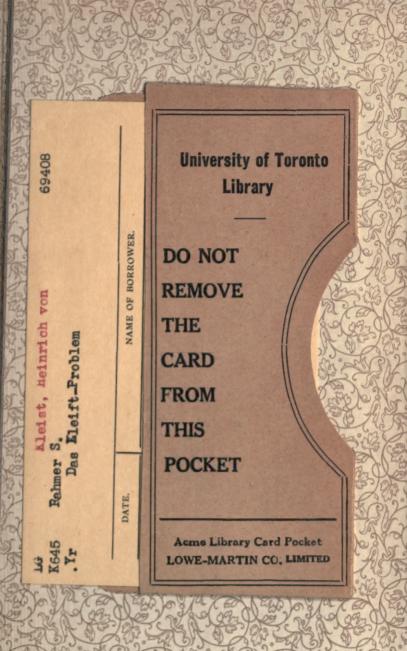

